

### Raimunds Vorgänger

Rudolf Fürst, Adolf Bäuerle, Karl Meisl, Joseph Alois Gleich



LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY





832.09 G389 Schriften der Gesellschaft für Cheatergeschichte.

# Kaimunds Yorgänger. Bäuerle - Meisl - Gleich.

Eine Auswahl, herausgegeben und eingeleitet von Rudolf Sürft.



Berlin Selbstverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte 1907.



Adolf Bauerle.

## Kaimunds Yorgänger.

Bäuerle . Meisl . Gleich.

Eine Auswahl, herausgegeben und eingeleitet von Rudolf Fürst.

Mit einem Porträt Bauerles nach Kriehuber.



Berlin Selbstverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte 1907.

Si



Druck von Otto Elsner, Berlin S.

270257

STANFORD LIBRARY

### Inhaltsverzeichnis.

|                                              | Cette    |
|----------------------------------------------|----------|
| Einleitung                                   | IX-XCVII |
| 1. Die Zeit                                  |          |
| 2. Der Spiegel ber Zeit XXIV                 |          |
| 3. Die literarische Tradition XLVIII         |          |
| 4. Die Technik LXV                           |          |
| 5. Die Dichter LXXVI                         |          |
| 6. Ausblick XCIII                            |          |
| Chronologische Tasel                         | XCVIII   |
| Abolf Bauerle, Die Burger in Wien            | 3 - 92   |
| Abolf Bäuerle, Der verwunschene Pring        | 94-171   |
| Karl Meist, Die Entführung ber Prinzeffinn   |          |
| Europa                                       | 174-249  |
| Josef Alois Gleich, Fiesto, ber Salamiframer | 255-329  |
| Anmerkungen                                  | 338-351  |
|                                              |          |



Einleitung.

#### 1. Die Zeit.

Das aweite Jahrgehnt bes neungehnten Jahrhunderts bedeutet für die außere und innere Entwidelung bes Raiferftaates Defterreich and ber Saupt- und Residenaftabt an ber Donau einen bebeutsamen Ein- und Abschnitt. Napoleon, beffen Truppen aweimal bie unfreimillige Gaftfreundichaft ber Biener in Anfpruch genommen batten, fiel; berfelbe Rapoleon, ber, mit bem Fuße auf bem Raden bes Baters, fich bie Sand ber Tochter erzwungen und nach bem Friedensichluffe bon Bien den alten Bahripruch "Bella gerant alii, tu felix Austria nube!" in neuem, berhangnisbollem Ginne umgebeutet batte. amangigihriger Rrieg murbe beenbet. Die Macht bes Fremblanbers. die die Biener nicht wideripruchslos, aber in notgebrungener Sugung ertragen gelernt hatten, war mit einem Schlage gerftort, Die alte Gemeinschaft mit ben blutsberwandten Bundesbrüdern, auf die Raifer Frang doch feierlich Bergicht geleiftet hatte, blühte in neuen, ungeabnten Formen wieder auf; blubte auf, um in wenigen Sahren au einer fleinlichen, neibifchen Giferfüchtelei aufammengufchrumpfen, au einer höhnischen Betonung bes Trennenden, ba boch eben noch bas Einigende fich in fo großartiger Beise befundet und bemährt hatte, und ba - Die bitterfte unter all ben bitteren Traveftien ber Beit diese Einigung, die nach außen so Ungeheures geleistet batte, nach innen gu ber Bolfer Rut und Frommen bon ben berbundeten Regierungen weiter gepflegt murbe, ba Metternich-Gifenbart, ber bie Bolfer nach feiner Art furierte, ben Rorden wie ben Guben mit ben Segnungen einer Rarlsbaber Rur begludte. Man follte einmal ben Berfuch machen, eine Geschichte bes beutschen Nationalgefühls in Bien au fchreiben. Eugen Guglia'), ber Siftoriograph ber Stadt Bien, berichtet, wie die Wiener Burgerschaft 1796 ein Freiforps bilbete, um Napoleons Fortschritte in Italien, Die Defterreichs Gicherheit im Guben gefährbeten, zu hindern; wie die Wiener Freiwilligen fieben Stunden lang bei Bebilacqua im Gefecht ftanden, als es galt, bem feften Mantua Entfat zu bringen, wie mit ber Reftung felbft auch das Entfattorps verloren ging; wie fich alle mehrfähigen Burger,

Studenten wie Sandlungsbiener, gur Fahne brangten, als man viel au fbat, wenige Tage bor bem Braliminarfrieden von Leoben, an eine allgemeine Boltsbewaffnung fchritt und wie sich schon nach bem Frieden bon Campoformio febr temperamentbolle Rundgebungen gegen Frankreich abgespielt hatten. Die Abneigung gegen Rapoleon brachte es auftanbe, bag bas Gefühl ber Bufammengehörigfeit mit bem übrigen Deutschland, bas zu Anfang bes 19. Jahrhunderts bon ber großen Menge nicht mehr empfunden, von manchen Intellettuellen, wie ben Dichtern Aprenhoff und 3. S. Collin, einfach abgelebnt') wurde, boch in einzelnen Rreifen, jumal in ariftofratifchen, bon "reichsbeutiden" Schriftftellern besuchten und beeinfluften Salons, wieder auffladerte; bis bann bie neu erwachte und neu betätigte Golibaritat nach ber Bolferschlacht burch eine freilich recht turze Reit in einem gang luftigen Feuerchen brannte, bas fclieflich von einer fürforglichen Regierung feierlich ausgetreten werben mukte. Recht anschaulich tommt biefe Bandlung ber Zeit und Gefinnung in ben Briefen bes braben "Gipelbauers") (Jofef Richter, bann Rarl Gemen, fpater Abolf Bauerle), ber fich fo gern als Gemiffen Biens und ber Biener auffpielt, jum Musbrud. Roch im Jahre ber Leipziger Schlacht wird feelenruhig bem geliebten Raifer bafur Dant gefagt, bak er bas Rriegstheater bon Defterreich, wo man fpagieren geben, bas Theater besuchen und fich Effen und Trinten gut ichmeden laffen tann, fernhielt. Doch diefer Badbanderl-Quietismus andert fich in wenigen Monaten. Bald hofft ber neue Gipelbauer, ber redliche Raifer werbe boch nicht bas fcone Werk gerftoren, bas bie entfernteften Potentaien unternahmen, um bas beutsche Baterland zu retten, und er werbe mithelfen, die armen Deutschen au befreien, die ichon fieben ober acht Jahre lang "burch frembe Baffagiere völlig frumm gefchloffen (Anawifden war an Stelle bes "unabhangigen" Literaten Richter, bes "Satirenfchreibers in Rabeners fanfter Manier", ber freilich ben "auch fur ben unschulbigften Satirenfdreiber in einer Monarchie fo notwendigen Schut ber Großen" genoffen und bom Monarchen und beffen ameiter Gemahlin aütiaften gehälter bezogen hatte. ber Sofbeamte Gewen getreten). Arica alle baun Raifer Frang ben erflärte. als wader geruftet und Wien befestigt wurde, als man in den Theatern ben öfterreichischen Grenabier, öfterreichische Arieaslager. Die Uniform bes Raifers feierte, ba berfpricht ber Gipelbauer, bie Biener, bie ihren Raifer ichon borber bon Bergen lieb gehabt, wurden ihn nunmehr auf den Sanden tragen. Naturlich gab ce nach bem Siege bon Leipzig ungeheuren patriotifchen Jubel, und ebenfo natürlich wurden nun die Schwarzseher bon borbem, die offenen ober beimlichen Franzofenfreunde, bom Volksmunde die "Blauang'loffenen" (blau Angelaufenen = Gefoppten) benannt, weiblich verhöhnt. Aber

schon inmitten des Aubels über die alorreiche Beimfehr der verbündeten Gieger, ber fich in glangenben Soffesten und in ber Bemirtung bon 15 000 Mann im Augarien und Prater entlub, fpuften allerhand Alagen über die Ausländer, die fich in Wien breit machten Rongrefgeit), über die leidige Gucht der Biener, das Beimifche berabaufeten und bas Frembe au bergottern, über grobe ausländische Theaterfritifer,') die heimliche Reinde Biens seien (man hatte bergeffen, bak einer biefer berfeterten reichsbeutiden Literaten burch feine Proflamationen im Jahre 1809 ben Anftok zu ber groken Benbung ber Dinge in Defterreich gegeben hatte), über bie beutschtumelnben Stude bom Schlage "Rafpars, bes Thorringers", die im Theater an ber Bien gefpielt murben. Dit bem Gefdimpfe über die bewaffneten Rauberhorden, die eidbrüchigen Banditen aus der Bande des gludlich nach Elba bertriebenen Rauberhauptmanns Gutteil (Bonaparte) pereint fich ein Butgebeul gegen die schundige Schufter- und Schneiber-Republit, die bor 22 Jahren ihre berruchten Rrallen in ben geheiligten Leib ihres Königs "eingehaut" hatte, und eine Beräucherung ber frangösischen Restauration. Rach Baterloo gibt es wieder einige nationalbeutsche Begeifterung, die auch ben General Borwarts mit einschließt. Aber icon 1816 bat ber fingierte Gipelbauer (Gipelbau ift ein Dorf in Niederöfterreich) in einem fingierten Birtsbaus einen Streit mit einem fingierten, anmagenben "Proffen", ber es wagte, "in einem Augenblid, wo die zwei großen Monarchen bon Defterreich und Breuken in fo einer Freundschaft und Sarmonie find", in einem öffentlichen Bierhaufe zu fagen, Die Breufen feien Die Retter ber öfterreichischen Monarchie gewesen! Angloges follte einer in Berlin auszusprechen magen! Da macht ein Tropfen bas faß überlaufen. In Berlin mar bie "Berlinifche Gefellichaft fur beutiche Sprache") gegründet worden (1814) und hatte die Sprachreinigung auf ihre Sahne Schon borber mar die fogenannte altdeutsche Tracht, gefdrieben. fie nach ben Befreiungsfriegen bon nationalgefinnten jungen Leuten, namentlich Turnern und Studenten, bevorzugt wurde, in Bien aufgetaucht. Der brabe Gipelbauer, ber fich gur Bertretung bes Urwienertums berufen glaubte, machte fich weidlich über die neue Kleiderordnung luftig. Er hielt die jungen Leute, die Kortunati Wünschütlein auf dem Ropf und einen "fclaarnen"e) Rragen auf blokem Salfe tragen, für fierte Gafte bon ber Reboute; aber man bedeutete ibm, bies feien junge Batrioten, die gegen bas Frangofentum einen folden Sag und eine folde But begen, bak fie bie altbeutsche Rleibung wieder einführen und alle Fremdwörter, besonders die frangösischen und walischen (wälschen), ja sogar die lateinischen aus der deutschen Sprache "auffibeportieren" und nichts als beutsch reben und nur beutsch einbergeben wollen. Amar bat ber biebere Urwiener nichts gegen eine wirkliche Nationaltracht, die wenigstens ben verfluchten Lugus aus

ber Belt ichaffen wurde. Aber biefe mehr altfrangofifche ale altbeutsche, Diefe bon ungarifch polnifchen Borbilbern beeinflufte Rleibung bewirft nur, daß ihre Trager von den Wienern ausgelacht werben. Denn was für Nena ober Tübingen pakt, ist barum noch nicht in einer großen Residenastadt wie Wien möglich. Gin Dutend Ctubenten magt es, einer Bevölferung bon 300 000 Mann ben Ton an-Da haben fich biefe Berrchen aber berrechnet: geben au wollen! beifer G'fclavn (Stlaven) ber Frangofen als gewiffer Studenten! "Wenn wir eine Nationaltracht aufbringen wollen, haben wir schon felbst fo viel Rosomi (Berftand) im Ropf, ohne bestwegen lebendlichi Dodnen (lebendige Buppen) aus dem Beidelber ger] ober Rrabwinkler Mobejournal au fein." Die Wiener haben immer au viel von den Ausländern angenommen (vgl. Gewehs einaftiges Gemälbe: "Die But aufs Ausländische" 1817). Und nun gar bas neue Sprachreinigungeinftitut in Deutschland, fur bas eine Biener Beitung ("Der Banberer") einzutreten magte! Bunachft gibt ber Gipelbauer bon 1816, der Fiftion nach boch ein bummer, nach Wien eingewanderter Bauernjunge, ber zu erhöht fomischer Birfung über Die einfachsten Fremdwörter itolpert, einige tiefgrundige fprachgeschichtliche Bahrheiten gum beften, um ben Burismus ad absurdum gu führen: felbit gang eingebürgerte Borter, wie Genfter, Tifch, Buder, feien frember Berfunft, und man muffe ben fremben Bolfern bas Recht belaffen, ihre Erfindungen (Bajonett, Telegraph) in ihrer eigenen Sprache gu benennen. Jenes Biener Blatt, bas auch für bie neue Sprachfebrerei eintritt, und bor ber neuen Berliner Bortfabrif auf ben Anien liegt, wird icharf gerügt, und es werben einige ber Berliner Neubilbungen bon allerdings zweifelhaftem Gelingen, wie Wernhold für Leutnant, Gelbhold für Rentier, abfällig gur Renntnis genommen. Doch ift es fehr fraalich. ob wirklich Gipelbauer-Gewens fprachliches Gewiffen von biefen Wortungetumen belaftet wurde, ber eigentliche Grund für feine Beunruhigung lag anderswo, "Wie tommen die Berliner bagu, einen fprachlichen Robe vorzuschreiben?" Daber ber Larm! Benn die Biener ihre Fremdwörter los fein wollen, fo mer. den sie deren Ausmerzung aus eigener Kraft und nach eigenem Butdunten bornehmen. Ingwijchen ift ber Gipelbauer emfig beschäftigt, die Berliner Verbeutschungsbersuche ins Lächerliche zu gieben, und tommt fich ungemein wikig bor, wenn er für "Tabatbofe" "G'fichtsborfprungfrautftaubtrugerl", für "Tabat" "Mauleinftan. fungblätter", für "Raffee" "Türtifche Bohneneinbrennfuppe" bor-Und er fann fich lange nicht über ben "ausländischen Sprachreiniger" beruhigen; in ber (nebenbei gefagt: recht lasziben) Rahmenergahlung, die bes Gipelbauers Abenteuer in Bien einfaßt, ericheint ber altteutsche Sprachreiniger mehr als einmal und fommt feiner Aufgabe, fich möglichst toricht zu benehmen und möglichst

alberne Berbeutschungen zu erfinden, aufs beste nach. Schon nach Nahresfrift tann ber Batriot, erleichtert aufatmenb, erflaren, bag fich fein Neu-Altdeutscher mehr in Wien seben läßt. Doch noch 1819 fieht fich ber Gibelbauer, furz bor Gewens Tob, veranlagt, den öfterreichischen Sprachgebrauch gegen die Beeinfluffung burch "Fremde", wie Abelung, Campe, Bok, nachbrudlichft in Schut zu nehmen. Bu jener Beit, vielleicht icon unter bem Ginflug Abolf Bauerles. bes kommenden Wannes, gibt es freilich Anwandlungen, das Wort "fremd" etwas weiter zu faffen und fich barüber zu betlagen, bag der Wiener fich zu wenig feiner beutschen Nationalität bewuft ift und bon feiner Borliebe für das Frangofische nicht laffen fann ober (etwas fpater), daß man aus leidiger Anglomanie, aus "But aufs Ausländische", englischen Stoffen ben Borgug bor ben unübertrefflichen beimischen Kattunen gibt. Aber trot einzelner Regungen allbeutschen Nationalgefühles, tropbem ber Sahrestag ber Schlacht bei Leipzig noch Sahre hindurch festlich begangen wird, tropbem man fich freut, als ber "angebetete Raifer" braufen in Deutschland freundlich empfangen und allerorten gefeiert wird, trot allebem bat man's boch icharf auf die "Gerren Berliner", die man mit ironischer Abfichtlichkeit in Gegensat ju "uns armen ungebildeten Defterreichern" fest, an benen man wader nörgelt und bie man boch um alles und jedes, felbft um ihre Schwefelfuren, die man fchleunigft nachahmt, beneidet; ja, die viel gerühmte Wiener Gaftlichkeit hindert nicht, ben gablreichen Reichsbeutschen, die fich in Wien beimisch gemacht haben, ohne dak sie jemand hereinholte, und die nun die wackeren Urwiener verbrängen, febr deutlich zu zeigen, wo der Rimmermann das Loch gelaffen hat. Alles bleibt beim Alten: der Oefterreicher ist der wohltätigste, liebenswürdigste und auch der glücklichste Menfc. Denn er lebt in bem beften aller Lander, wo eine weife, fürforgliche, nur allzu milbe Regierung es zu Bege gebracht bat, bak es knapp nach der Beendigung eines zwanzigjährigen Krieges auf allen Wegen bes öffentlichen Lebens grünt und blüht, wo jeder, der arbeiten will, lebt, und unterftut wird, wer nicht mehr arbeiten tann; wo es unter bem milben Repter bes väterlichen Raifers bas bochite Glud bes Menichen ift, ein maderer Untertan au fein, ein Blud, bas jeber Defterreicher ichon mit ber Muttermild eingesogen hat. Benige Jahre nur - und die Berbruderung von Leipzig und Baterloo wurde nur an Resttagen aus bem Schrant genommen und bon ben Motten gereinigt; alltage fah es ungefähr wieder fo aus. wie nach den Tagen von Lobosis und Rogbach, da ein "freimütiger Mann", ber alte Gipelbauer Jofef Richter, bas "gang verungludte Leben" des Preugentonige Friedrich II. ftiggiert batte.

Im Grunde maren alfo die Spuren, die Rapoleons Blud und Ende im Gefüge ber Bienerstadt hinterlaffen batte, nicht allautiefe, wenigstens soweit nur die hohe Politit in Frage tam. Beit mefentlicher find bie Beränderungen in wirtschaftlicher Begiehung und auf jenem weiten Grenggebiete, auf bem politifche und wirtschaftliche Entwidelung ineinander wachsen. Sierher gehören in erfter Linie Magregeln wie die bon Rapoleon gegen England berhängte Kontinentaliperre. Guglia') macht barauf aufmertfam, wie eigentumlich bas bon Napoleon gegen englische Baren erlaffene Einführungsberbot auf Defterreich und befonders auf Bien eingewirft hat. Es tam neues Leben in die Induftrie: "alles fuchte nach Surrogaten, und es galt für patriotifch, diefe ber echten fremben Fabritation borgugiehen, ein Fürst Lichtenftein bulbete nur Abornauder in feinem Saufe. Biele Erfindungen wurden gemacht, beren Unwert fich fpater wieber herausstellte, die aber für einen Augenblid boch Gelb und Ansehen eintrugen: es wimmelte von Batenten . . . " Roch 1813 flagt ber Gipelbauer, daß man bie Erzeuger bon Gurrogat-Raffee, Surrogat-Sardellen und ahnlichen, teilweife gang fcmindelhaften Erfahmitteln gar noch als aute Batrioten feiern muffe, weil auf folche Beife das Geld, bas fonft ausländischen Fabrifanten zugute fame, im Lande bleibe. Aber icon im Juli besfelben Jahres fann ber Chronist die freudige Mitteilung machen, bag ber "echte" Raffec ben patriptischen Burgern wieder erlaubt sei. Das Raffeepatent bom 11. Juli 1813 hat ber Aufopferung ber gut gefinnten Magen ein Enbe bereitet, freilich aber auch ber neu emporgediehenen Juduftric ein ichnelles Riel gefett. Doch ber einmal gewöhnte Bichorientrant fputte noch lange bei gewiffen Boltswirten und Bredigern einer naturgemäßen Lebensweise: als bas Babiergelb in immer größerer Menge ausgegeben murbe, ba fonnte man ben Bantozetteln feine bolfstumlichere Empfehlung mit auf ben Beg geben, als die Behauptung, fie feien ebenfo unentbehrlich wie die Bichorien als Erfat bes Raffees. Und noch 1817 führt ber leicht zu regierende Gipelbauer als eine ber Saupturfachen für die allgemeine Demoralisation ben Genug bes echten Raffees, biefes abicheulichen Giftes, an.

Nicht so rasch wie der Surrogat-Rummel konnten naturgemäß all die andern wirtschaftlichen Folgen der langen Kriegssahre aus der Welt geschafft werden. An Edikten und Patenten hat es zwar in keiner Richtung geschlt, aber deren Wirkung blieb hinter der des Kaffeepatentes zurück.

Im Jahre 1811 hatte der öfterreichische Kaiserstaat Lankrott angesagt, sein Bankozettel von damals, der einen Gulden Wert haben sollte, wurde mit einemmal auf fünf Groschen, d. h. auf den fünften") Teil seines nominellen Wertes, herabgeseht.

Ratürlich mußte dieses böllige Versagen bon Treu und Glauben wirticaftlich von ichwerfter Birfung fein. "Aber nicht genug an biefem Ereigniffe bon fast elementarer Bucht, fehlte es auch nicht an wirflichen Elementarborgangen bon nicht geringerer Berberblichfeit. Die bon ben Schaben und Abgaben bes Rrieges, bon Steuern, Rontributionen, bon dem Maffentonfum des Reindes aufgeriebene Bebolterung batte auch noch mit Diftwachs und ichlechter Ernte au fampfen.") Noch 1813. also lange vor Friedensichluk, hatte ber optimistische Gipeldauer triumbhierend anfundigen tonnen: Seife, Brot und Rleifch werben billiger, nur der Bein teurer, der Geldfurs beffert fich, und gludlichere Reiten fteben bor ber Ture. Doch icon 1814 beginnt er über die Teuerung in ben Birishäufern zu "raungen", wo man boch bis nun fur 15 Rreuger brei Speifen, für 30 noch ein Bratel bagu bekam, freut sich aber immer noch der billigen Rindfleischpreise (7 Rreuger fürs Bfund) und troftet fich und feine Mitburger bamit, baf bas Leben im übrigen nach zwanzig fcmeren Kriegsjahren nicht mehr so billig fein fann wie vordem. Und 1815 hat er vollende bie gute Ausflucht, daß in einem Kongrefort eine mäßige Teuerung durchaus berechtigt fei. Im nächsten Jahre gilt feine Rlage ichon ber Bobnungenot in Bien, die unerhört hohe Mieten und unerhörte Grobheit ber Wirte und Portiers ("Bausherren" und "Sausmeifter") geitige. Aber 1816, als ber boje "Bonaprazi" ichon auf St. Belena interniert ift, muß er eingesteben, bag die Beiten ichlecht find, bag trot aller meifen Borforge ber Regierung - in ber groken Stadt Heberfluß und Berichwendung mit Rot und Bettelftab eng aufammen wohnen. Butter und Milch wird teurer, ftatt Suhnereier befommt man nur mehr Taubeneier, nur reiche Leute bermögen fich leibliche Rahrungsmittel zu berichaffen. Das Jahr 1816 geftaltete fich noch überdies zu einem regelrechten Sungerjahr, es gab eine jammerliche Mifernte, auch die Beinernte war fclecht, und das bigchen Schabenfreude darüber, bak fic in Ungarn und - Deutschland auch nicht beffer war, machte bas verhagelte Rraut nicht fetter. Es mußte eben wieder bas beliebte Narfotifum: "Bir haben ja erft feit 1815 Frieben und batten feit 1787 Krieg - ba fann boch nicht plotlich wieber alles in ber guten alten Ordnung fein", herhalten, und man ließ feine Mugen über die ichmargelben Grengpfahle, nach Babern, nach ber Schweig, nach Franfreich und Italien, fcmeifen, um bas "solatium miseris, socios habuisse malorum" als Balfam auf bie eigenen Bunden au ftreichen. Bald galt es, die berühmte Biener Bohltätigfeit angurufen, benn die Fabrifen begannen ihre Tatigfeit einauftellen, und überall gab es brotlofe Menfchen. Da bieft es benn, ben Leibgurt fester schnallen und gegen den "echten Raffee" und andere Benugmittel, die weiteren Rreifen gu teuer murben, als gegen gefundheitegerftorende Gifte eifern. Mit gegiemender Dantbarteit

mirb benn auch ein "abeliger Bund" begrüßt, ber fich "gum Beften ber Armen" aufgetan batte; und wirklich find - das goldene Biener Berg! - in fieben Monaten 351 934 Gulben und 1500 Gulben Ronventionsmunge eingegangen. "Ich möchte", fagt ber bantbare Chronift, .. meine Landeleute alle freffen bor Liebe, weil fie gar fo gute Bergen haben." Endlich bringt bas Jahr 1817 burch eine gute Ernte eine Heine Befferung in die berameifelte Lage. Aber "billiger wird es erft werben, bis alle Menschen Religion haben, ordentlich arbeiten, bie Burger wieber auf die alte aute burgerliche Reit gurudtommen und die Bausherren nicht mehr fo teuer find." Alfo immerbin erit in einiger Beit! Doch trot biefer bufteren Borausficht fann ber Gipelbauer ichon im Juni besfelben Jahres (1818) ben begludenben Ruf erheben: "Es wird billiger!" Doch bas gleiche Jahr bringt auch icon wieber einen Rudichlag: auf bem Lande gab's eine Sungerenot, nur die Kornjuden murben reich und fuhren im Bagen; zu allem Glud mar menigftens bie Ernte von Bein, Rraut, Rube befriedigend. Und 1819 brachte bann endlich, wie icon fruh im Jahr fichergestellt werben fonnte, eine glangende Ernte. Der Bunfch freilich, die Sausherren möchten mit den Mietzinsen herabgeben, blieb borläufig noch ein frommer: wenigftens mußte man auf bem Dichaelerplat (im erften Biener Stadtbegirt, nachft ber Raiferlichen Burg) für ein fleines Raffeebaus nebft einem Quartier bon fünf Zimmern 10 000 fl. Sahresmiete bezahlen. Doch icheint nunmehr die ichlimmfte Beit borüber gu fein. In ber Leopoldftadt (ameiter Biener Stadtbegirt) wurde die "Erfte Spartaffe" errichtet, in gleicher Beife ein Zeichen einer gewiffen fogiglen Surforge, wie bafur, bak ber fleine Dann boch immerhin über einiges überflüffige Bargelb berfügte. Und einiges Butrauen, eine gemiffe Stetigfeit in ber Geldgebarung mar um fo wünschenswerter, als es an allerlei Finangoperationen, bon benen Die wenigsten gludlicher Art waren, nicht fehlte und gubem ber Bevölkerung noch der Schred von 1811 in den Gliedern ftak. murbe 1816 eine "proviforifche Bant" gegründet, bie ihren Aftionären ein nicht geringes Mak patriotifder Opferwilliafeit berlangte: ce galt als bochft verdammenswert, die Einlösungsscheine zum Termin auch wirklich einzulosen, also bas Silbergelb einzusteden und die Aftien liegen au laffen. Es fonnte baber nicht fehlen, daß ein Berücht um bas andere auftauchte, bemaufolge gur Gefundung bes ichmer babinfiechenben Ristus an ben Burgern Schröpffuren borgenommen werden follten. Charafteriftifch ift die folgende Erscheinung, die aus dem Jahre 1818 berichtet wird.10) Damals gab's ben fogenannten Rupferrummel; bas heift, eines Tages verbreitete fich das Gerücht, der Wert des Rupfergelbes werde von Umts megen "erhöht" werben. Die Folge mar nun, bak fich jeber feinen Borrat an Rupfergeld zu mahren ober möglichst teuer bei jenen angubringen fuchte, bie niemals alle werben. Go wendeten gunachft Die Gemerbetreibenben, Die Metger, Bader uim., ein fanbalofes Uffignatenfpftem an. Ber ein großeres Gelbftud ober einen Schein als Rahlung gab, ber betam nicht ben ihm auftehenben Reft in bem toftbaren Rupfergelb beraus, fonbern einfach eine Anweifung, gewöhnlich aus einem Stud gefiegelter Spielfarte bergeftellt, auf neue Beweglich ichilbert ber Gipelbauer Die Gefühle bes armen Teufels, ber feinen mubfam erubrigten Gulben bem Detger übergibt, um ber franten Frau für ein paar Grofden ausnahmsmeife ein Studden Aleifch mitzubringen, und ftatt ber ihm gebührenben Grofden, für die er beim Bader Brot einholen wollte, eine Anweisung auf ein Quantum Fleisch guruderhalt, bas er fich boch in Jahr und Tag nicht leiften fann. Nicht gang fo tragifch, aber ebenfo braftifch wirft bie Berameiflung best alten Berrn, ber aur Erhaltung feiner Gefundheit alljährlich im Dai zu purgieren pflegt, ahnungslos in ber Apothete mit einer Bantnote gablt und nun eine Anweisung auf einen jolchen Borrat feines Abführmittels erhält, wie er ihn auch bei peinlichfter Gefundheitspflege in allen fünftigen Maitagen feines Lebens nicht aufbrauchen fann.

Das aber mar eine zweite Folge bes Staatsbanfrottes bon 1811. bie nicht minder berhängnisboll wurde, als bie Berelendung. Er hatte eine allgemeine Berfchiebung ber fogialen Schichten gur Folge: eine "fcminbelhafte Betriebfamteit"11), ein ungeheures Regoziantentum machte fich geltend, und dabei bollgog fich "ein ftarter Besitwechfel, an Stelle ber augrunde gegangenen Rapitaliften, Grundbefiger, Nabritanten und Spetulanten trat balb ein neues Wefchlecht bon Bohlhabenben, und Wien erschien nach wie bor als eine behagliche Stadt, wo viel genoffen und wenig gebarbt wurde." Und an diefen beiben enge berbunbenen Erscheinungen hatte Wien an allen Gliebern burch Nahre und Nahrzehnte zu laborieren. Schabe, baf fein Biener Dichter gegen 1820 feinen "Martin Salanber" gefdrieben hat. Schon 1814 beginnt ber Chronift über allerlei Borfenumtriebe au flagen, er ereifert fich mit großer Leibenschaft gegen bie "Borfenjanitscharen", nimmt aber freilich bie "ordentlichen Raufleute" bon feinem Bannfluche aus, und flagt mit bem Geftus bes Aufflärichts, Die Ruben feien driftlich, Die Chriften Ruben geworben. Es fei einzig bie Schuld ber Borfeaner, biefer Rorfitaner (Unfpielung auf Dapoleons Geburtsinfel), Geerauber, Janiticharen, Blutegel, wenn bas Babiergeld bon neuem entwertet werbe, wenn bie Gelbberhaltniffe ichlechter feien als zur Zeit, ba ber Feind im Lande mar. Der Bucher breitet sich infolge eines neumodischen falfch berftandenen "Eigentumsrechtes", bes Rechtes, mit bem eigenen Gelb zu machen, "was man will", immer mehr aus, ber Borfenschwindel, ber Schwindel mit ben hohen Rurfen, wird immer fcrantenlofer, jeder Stand bat fcon

feinen eigenen "Ring", felbft bie "Fratfchlerinnen" (Marktverkauferinnen), an Stelle ber Konfurreng tritt bas Romplott. Die Auflehnung gegen ben Grundfat bes wirtichaftlichen "laisser faire, laisser aller", bie in ben 1880er Jahren bem Liberalismus in Bien fo unbeilvoll murbe, scheint sich schon bamals vorbereitet zu haben. Sehr balb macht fich auch die Begleiterscheinung jenes Umschwunges ber wirticaftlichen Grunbfage, ber Antifemitismus, bemertbar; allerbings find die Wiener Antisemiten 1816 viel gabmer als achtgia und neunzig Jahre fpater, man ftellt feierlich fest, daß die Angriffe fich burdaus nicht gegen alle Angehörigen ber israelitischen Glaubensgemeinschaft richten, und macht fich weiblich über ben Sausberen luftig, ber neben taufend Schrullen und Infolenzen auch bie Gigenheit hat, daß er "fein' Bebraer nich" in feinem Saufe leibet. Erft Abolf Bäuerle fpricht fich (1819) im Jargon einer fpateren Beit recht unberblumt gegen bie "Berren bom Borfianerstamme" aus. und behauptet, bas "Streichen und Jubeln" fei fould baran, bag bie Raufluft immer geringer werbe. Und mit biefer Borberrichaft ber Borfe, biefem frampfbaften Streben nach mühelosem Gelberwerb tritt in der Bevölferung jener Aug immer mehr berbor, ben Gottfried Reller feinen Burichern als ungefundes Streben nach aufwarts, als foziale Rapillarität, jo schwer berübelt hat. Zwar noch 1813 frohlodt ber Gipeldauer, daß Schmud und But in Bien gurudgebe - auker bei ben "Negogianten". Das Rlagen und Schelten über bas üppige und borlaute Befen ber unteren Stande bon geftern, ber fleinen Gemerbsleute und Sandwerker, die allmählich die Bläte ber Gefallenen bon 1811 einnahmen, füllt aber balb eine ftebenbe Rubrit bei ben Doraliften ber Zeit aus. Man muß fich allerbings fragen, inwieweit diefe Rlagelieber einem gefunden wirtschaftlichen Raifonnement ent. sprangen, und inwieweit fie lediglich auf ben altöfterreichifchen Gervilismus gurudguführen find, ber auf bie Lieblingsvorftellung von ben "privilegierten Gefellichafteflaffen" nicht verzichten will, und in bem Auftommen ber tiers-états eine ber fluchwurdigen Rolgen ber breimal vermalebeiten frangofischen Revolution19) verdammt. Reben ben Rlagen über Lugus, Berfcwendungs- und Bergnügungsfucht bes mittleren und fleinen Burgerstandes tauchen benn auch immer wieber - mitunter recht fpafhaft anmutenbe - Bormurfe megen bes anmagenden Betragens von Gebatter Schneiber und Sanbichuhmacher und bon jenen, die fogial noch tiefer haufen, auf. Bisweilen liegt wohl in bem Bericht über eine folde angebliche foziale Ueberhebung, die uns heute recht harmlos vorkommt, auch noch eine fatirische Uebertreibung, so bag man sich schließlich auch noch mit ber Soffnung tröften tann, die braben Biener Aleinburger hatten all bie Schandtaten, die ihnen aufgemutt werben, gar nicht wirklich begangen. Go wird - man bente - von einem Sausmeifter (Portier)

berichtet, ber fich jum Reujahrstage 1813 eine Bifitentarte fteden liek; amei Sahre fpater - man ichaubere - magt es ein Leberbanbler feinen Abgang bon ber Erbe burch Berfenbung eines Bartegettels (einer Tobesangeige) befannt zu geben, und biefes harmlofe lette Bergnugen mirb ben Gemerbsleuten, "bie fein Gelb haben, wenn fie Steuer gablen follen", noch 1817 miggonnt. Der ftrenge Bauerle hat noch bedrohlichere Zeichen ber Zeit beobachtet: er hat einen Rellner im Frad ohne Fürtuch (Schurze) mit ichwerer golbener Uhrkette gefeben, und fieht ben Tag tommen, an bem man ben Garçon mit "Guer Gnaben" und "Sochbiefelben" wird ansprechen muffen. Und noch fclimmeres muß ber Mann erleben: einen "Rafftecher" (Rafehändler), ber fich ein Reitpferd halt - "ba möchte einen boch ber Schlag treffen, wenn man bas fieht" - einen Gaftwirt, ber einen Rnopf in feinem Salstuch trägt wie ein englischer Lord, Schufter und Metger, die in Saustheatern Romodie fpielen, eine Fledfieberin mit echten Marabufebern auf bem Sut. Aber, als er feche hochelegante Damen beobachtet und ichlieflich erfährt, bag es Schneiberinnen waren, gewöhnliche Schneiberinnen, ba brudt er in feiner gerechten Entruftung biefe perächtliche Stanbesbezeichnung mehrmals mit feiner fetteften Schrift ab und bricht in ben verzweifelten Ruf aus: "Schneiberinnen! o mein Berr Better, was tun wir noch in ber Belt!"

Dieser Aristofrat aus Wahlberwandtschaft und verbächtige Wortführer für bas ancien regime müht fich überhaubt, bie erforberlich hoben Schranten amifchen ben einzelnen Ständen und Gefellichaftsflaffen immer in ber richtigen Sobe au erhalten und, mo fie ins Banten geraten, ichleunigft und fraftigft au ftuben. Bei feinen gomeinnütigen Untersuchungen tommt biefer Sozialpolitifer zu gang feltsamen Ergebniffen. Er findet es g. B. gang ungehörig, bag, wie es die neue Mobe gestattet, auf bem Bod eines Rutschierwagens ber Ruticher breit neben feinem Berrn fitt; ber Ruticher muß hinter bem herrn feinen Blat haben, benn amifchen Stolg und Anfeben ift ein großer Unterschied. So berzeichnet er auch die empörende Tatfache, daß fich gewöhnliche Diensthoten in feinen Rleibern in Die Rebouten-Balle eingeschlichen batten. Da fei es nun ein rechtes Glud, bag man gegen "biefe Infetten" bas richtige Mittel gefunden und "Gefellicaft-Balle" eingeführt habe, zu benen absolut nur Leute guten Standes für ihr Gelb Karten erhalten könnten. Und mas vollends die Frage bes Luxus betrifft, beffen Entfaltung er ben hubichen Schneiberinnen fo furchtbar verübelt hat, fo tommt er au folgender folonischer Formel: Fürstinnen, Gräfinnen, Baroninnen, felbst Bankiersfrauen mogen Lurus treiben, aber beileibe feine "Burgersfrau" . . .

Es ift ja flar, bag fogialpolitifche Subelfoche wie Abolf Bäuerle nicht bagu gefommen maren, ben Brei au verberben, wenn nicht bie befradten Rellner, die Gaftwirte gentilhommes, die gebutten Schneiberinnen folieklich boch typische Erscheinungen bon tieger liegenben, allgemein fcmer empfunbenen Buftanben gemefen waren. Nach ben langen Kriegsjahren gingen bie Wiener trot allebem glangenben Auges und fich brebenben Spiekes gang in ihrer Aufgabe auf, Entel ber Bhaaten, Ahnen ber Gelbmbler au fein. Befonbers jene im Birbel bon 1811 nach oben geriffenen neuen Stande icheinen mirt. lich gang ben Charafter plumber Emportommlinge angenommen au haben und in Berichmenbung, Genuß- und Grogmannfucht berfunten au fein. Die burch bie wirtschaftliche Ronjunttur rafch Bereicherten beginnen sich ber auten alten, einfachen Stanbesbezeichnungen zu schämen. Der Schneider will Rleibermacher heißen und ben Berrn fpie-Ien, ber Metger möchte vielleicht gar als Berr Rinbertnochengerglieberer angesprochen merben, ber Schufter als Rugbefleiber, ber Müller als Rabrungftaubfabritant ober gar als Graf von Bohlmehl, ber ein ariftofratisches Saus führen, aber nichts bezahlen möchte, und was bergleichen nicht immer aute, aber boch jebenfalls darafteriftische Scherze mehr find. Immer mehr trumpfen bie Sandwerter auf, fo bak in Wien balb nur noch Sanbarbeit, nicht mehr Ropfarbeit fich bezahlt machen wird. Die ungemeffenen Ansprüche biefer Leute follen bie Sauptidulb an ber allgemeinen Teuerung tragen (wie wir gefeben haben, geht biefer Borwurf minbeftens zu weit); fie treiben übermäßigen Aufwand, halten allzusehr auf ihr gutes Effen, wollen ihren Rindern burch eigene Sprach- und Tanameister Unterricht erteilen laffen. Raturlich muß die Bare um fo viel teurer und fcblech. ter werben, um die Roften für eine fo üppige Lebensführung bereinaubringen. Seutautage, fo lieft man gur Rongrekgeit, braucht eine Familie gehn Gulben täglich, wenn fie leiblich effen will; benn bas Fleisch wird elend schlecht, und man fann überhaupt fagen, baß bie Baren gleichzeitig fechsmal fclechter und fechsmal teurer merben. Ift bas zu bermundern, fragt ber melancholische Gipelbauer, in einer Beit, wo alles Schlechte, Nieberträchtige, Gemeine (gemeint find bie Bruber Bonaparte) fich lange Zeit auf höchfter Bobe erhalten tonnte? Aber trot fold ungeheurer Lebenserforberniffe, trot ber immer noch recht schlechten Zeiten blüht ber Rarneval, tonnten feche neue Tanglokale eröffnet werben, ließ sich die große Vergnügungssucht nicht durch bas borhandene wenige Gelb einschücktern. Leider machten auch gefellichaftlich höhere Schichten biefe unwürdige "Blusmacherei" mit. "Der Menfc ber braucht a Bet". Bieberholt und bitter wird geflaat, daß auch die Kabritanten weit über ihren Stand — foll heißen über ihre Bermögenslage — hinaus leben, um jich bon all ben reich geworbenen Saustnechten und Bierwirten nicht lumpen gu laffen,

um mit bem Lurus ber Bauern und Milchmabeln Schritt halten gu So gibt es ein allgemeines Sichüberbieten in toftbaren Möbeln, bruntbollen Aleidern, befonders will auch eine beicheibene Sauslichfeit nicht auf ihr Fortepiano bergichten; bei jeber Gelegenbeit, a. B. bei Bochzeiten, muß Bracht entfaltet werben, bas Groftun und Brahlen fteht, wie nur jemals in Geldwhla, auf ber Tagesordnung. Es fann alfo nicht fehlen, bag manche Berrlichfeit ein jabes Ende nimmt, und ein Satirifer, ber zeitgemäße Titel für Theaterftude aufammenftellt, finbet feinen fo baffend als "Seute fahren wir aufs Land und morgen baben wir nichts zu effen".18) 3wei besonbers ergiebige Rapitel diefer ganzen traurigen Litanei find natürlich die Frauen und die Dienftboten. Der Frau, auch ber bes vielgescholtenen Sandwerkers und Rleinburgers, wird bie Rolle der Eba zugeteilt, die den Mann burch den Apfel der Verschwendung und des Lugus ins Berberben reift. Die Berichmenbungsfucht ber Biener Bürgerfrauen, die für fich und ihre Rinder zu boch hinaus wollen, bilbet eine ftanbige Rubrif in den Anklagen des Gipelbauers. Befonders empört sich dieser neue Abraham a Sancta Clara über die Sucht der Burgerfrauen, fich mit toftbaren turfifden und berfifden Schals zu fcmuden. Namentlich lieben es die "anabigen Frauen", ecte Schals um ihre "gnäbigen Achseln" au bangen, als bas Erotische in Wien überhaupt beliebt wird. Also damals (1817), als die Erzherzogin Leopoldine per procurationem des Erabergogs Rarl mit dem Bringregenten von Portugal, Algarbien und Brafilien vermählt wurde, und in noch erhöhtem Make, als 1819 ber neue berfifche Botichafter Mirga Suffein mit all bem Gepränge, bas lopale Untertanen als Borrecht bes Sofes und ber oberften Behntaufend zu refpettieren hatten, in Bien einzog und ber Berferschal aum Attribut jeder Dame murbe, bie fich achtete. Abolf Bäuerle, ber nun einmal über bem Biener Bürgertum eine besonders icharfe Buchtrute zu schwingen fich berechtigt hielt, geht auch im Abkangeln ber Frauen noch um einen Schritt weiter: er ergablt bon ben Frauen ber fleinen Gemerbetreibenben, bak fie fich monatelang in Babern und Commerfrifden amufieren, mabrend ber Mann zu Saufe doppelt ichaffen muß, und bag fie am liebften auch die ftorenden Rinder brinnen in ber Stadt laffen, fich gern mit recht feltenen Besuchen bon Mann und Rinbern gufrieben gebend. Alfo folechte Beiber und folechte Mütter. Auffallender- und betrübenderweise taucht die Rlage über ichlechte Mutter gar nicht fo vereinzelt auf. Schon ber milbe Jofef Richter fannte Mutter, Die ihre Rinder in die Schule ichidten, um fie zu Saufe los zu fein, und folde, die im Theater bei bem Rührftud "Die Suffiten bor Naumburg" über bas Elend frember Rinder weinten und ihre eigenen lebendigen Kinder wie Thranninnen behandelten. Daß mit ber Rlage über fclechte Sausfrauen auch die über fclechte Dienftboten Sand in

Hand geht, ist selbstverständlich: wirklich erklingen auch alle Alforde bieser ewigen Welodie, von der Entrüftung über gewissenlose "Kindsmenscher", die die kleinen Pfleglinge mit dem "Momo" (Popana) und dem Efsenkehrer schrecken, dis au der Dienstmagd, die nicht mehr Holz und Kohle aus dem Keller hinausholen will und nächstens wohl auch einen eigenen Stiefel und Kleiderzeiniger verlangen wird, und zu der Köchin im Seidenkleide. Die berühnten Strophen Ferdinand Raimunds sind so recht der Zeit abgelauscht:

"Ein Mabel fommt baher, Bon Brüffler Spigen fcmer, Ich frag' gleich, wer sie wär'? Die Köchin bom Trafteur! Packft mit ber Schönheit ein, Gleich in die Kuchel 'nein; Ich benn die Welt berkehrt? Die Köchin g'hörtt zum Serb."

Daß übrigens folche Empfindungen feineswegs etwa nur wie eine Sturgwelle auftauchten, um in andern, geficherten Beiten, in benen die fogiale Birbelbewegung fich beruhigt hatte, wieder gu fcwinden, bas beweifen Stimmen aus fpateren Sahrzehnten, bie naturlich bie fo fcmerglich bermifte Ginfachbeit und Befcheibenheit. in ber bon ben Beitgenoffen bitter geschmähten Bergangenheit suchen. Go macht fich ber Biener Memoirenschreiber bon 1845, Frang Graffer,") ben Spak, bas Bilb ber Biener Dienftboten und Dienftherrinnen im Regatib auszuführen, um burch ben, allen Augen erkennbaren Farbentontraft bas Bofitib, alfo ihr mirtliches Befen, um fo beutlicher herbortreten au laffen. Diefer Satiriter alfo nennt bie Wiener Dienstmäbeln bochft anfpruchslos, fleißig, hauslich, frugal, einfachft im Angug, Seibe, Samt, Muffelin, Ebelmetalle grundfablich bermeibend, boll Sittenreinheit, baflich an Geficht und Geftalt; Die Frauen und Mabden ber Biener burgerlichen Gefellichaft aber find nichts weniger als eitel, bub- ober genuffüchtig, tochen bortrefflich, find ben gangen Tag über am Rochherbe ober bei ben Rinbern, haffen ben Raffee, Die Romobie, bas Liebeln, ben Rlatich, verfteben fich nicht anzufleiben, laffen fich bon ichem Dresbener Stubenmabchen an Schid übertreffen, berabicheuen Dufit und Tang und find bochft unliebenswürdig, weil ihnen ber Rauber ber Anmut und ber Reis ber bonhommie mangelt. Der fleine Schafer, ber Ruderbrot und Beitiche anwendet, wenn er bom Beibe fpricht, nimmt natürlich immer bas Gegenteil bon bem, mas er lobt ober rugt, als autreffend an. Daß fclieklich, ba die Frauen fo fehr nach äußerem Bohlleben und mübelofem Gelberwerb strebten, sich eine recht ausgebehnte und wenig behinderte Broftitution geltend machte, darf nicht wundernehmen.

Der großen fogialen Berichiebung wurde noch manche anbere Erscheinung im öffentlichen Leben mit Recht ober Unrecht gugeidrieben: fo eine auf grobe Genuffe gerichtete Schauluft, Die freilich nichts weniger als neuen Datums mar. Satte boch Raifer Frang erit im Nahre 1796 ben abideulichen Tierheben bas Bribileg und fo allmählich bie Eriftenamöglichfeit entzogen. Aber bie Refte biefes barbarijden Gefdmades machten fich noch allenthalben bemerkbar. Menagerien (g. B. 1818), Riefendamen, Luftichiffer und Luftichifferinnen (Madame Reichard 1820, aber auch früher), mechanische Runftftudden (a. B. jene bes Mafdiniften Malal aus Augeburg 1818), Bufchmenfchen, wie fie fich 1819 produzierten, und andere Bilbe fauben nicht nur ein gablreiches und bantbares Bublifum, fie murben balb bie causes celebres ber Stabt. Roch lange nach Schifaneber315) Tob blieben bie Tiertomobien, Die Ausstattungsftude, in benen eine Menge breffierter, milber und gabmer Tiere mitmirtten, Die Bferbeund hundeftude (bon Bien nahm ber berhangnisvolle "Bubel bes Aubri"16) feinen Siegestug burch Deutschland) beim Bublitum ungemein beliebt. Roch 1815 (Schifaneber mar 1812 geftorben) macht fich ber Chronift über die althetischen Tierftude, barunter ben noch bon Schifaneder einstudierten "Graf bon Baltron", mit der ungeheuren Menge bon Mitwirfenben luftig und flagi, bag in biefen Studen bas Lafter als Tugend gepriesen, die Tugend von der laren Seite gezeigt wird. Auch fpater noch wird das Theater an ber Wien wegen feiner prachtigen Spettatelftude, großen Ritterfomobien und "bergallerliebsten Rinderballette", gegen bie ber Moralift gar fein Bebenten hegt, gelobt. Sin und wieber fand bas Bedürfnis nach larmenber und enthusiaftischer Runftbegeifterung wohl auch einen würdigeren Gegenftanb. Go 1818, als die Catalani, die gefeierte Gangerin, in Bien weilte und von Abel und Burgertum auf ben Banben getragen murbe, ale bie Stadt fich in zwei Beerlager, beren eine fur bie Dipa felbit, beren anderes für berichiebene faliche Catalanis Partei nahm, fich teilte.

So ungefähr sah bie Zeit aus, die unter ungeheuren Wehen entftanden war und nun mitten im Unbehagen des Ueberganges stat.



### 2. Der Spiegel der Zeit.

Ber sich mit der Literatur des oben beschriebenen Zeitraumes beschäftigt, der muß sich zum mindesten mit einem Kroquis der Zeit vertraut machen, wie wir es in einigen Strichen anzulegen versuchten. Sonst läuft er Gefahr, sich rettungslos in der Wirrnis und Irrnis zu verstricken. Bir haben uns aus Gründen, die uns weiter unten noch beschäftigen werden, auf das Trisolium Abolf Bäuerle, Karl Meisl und Josef Alois Gleich beschränkt. Aber auch diese "Dichter" könnte keiner verstehen, der es verschmähen wollte, in ihre Lande zu gehen. Alle drei haben sich in den Dienst jener konservationen Moralisten gestellt, deren Auffassung der Zeit wir eben kennen gelernt haben; einer don ihnen, Bäuerle, war ja selbst einer der konservatiosten unter diesen f. k. Volkserziehern. Und gleich bieten ihrer Borgänger und Nachfolger") haben sie in ihren Wersen über die Kehler und Schwächen ihrer Landsleute schonungslos Reduc abgenommen.

Die Tendengen, die politische, ethische und wirtschaftliche Beltanschauung, die wir eben an uns vorübergieben liefen, wie nicht minber die Folgen ber großen Umwälzung, auf die wir haben, finden wir treulich bei biefen viel gegebenen Bolfsbramatitern Da ift gunachft ber furge Aufschwung bes beut ich en Nationalgefühls, der fo rafch durch fcmarg-gelben Firnis bertufcht murbe, und die ihm folgende Ausländerhebe, die fowohl gegen bie eben befiegten Feinde, bie Frangofen, wie gegen bie Berbundeten bon geftern, die Breugen, gerichtet war (bgl. G. X.II). Gelbit Bauerle hat nationale Tone gefunden: fo fagt er (im Luftspiel "Das Haus der Laune" 1815) bon einem Sochstabler, er fpiele ben Frangofen, weil er mahrscheinlich fuhle, daß er nicht wert fei, ein Deutscher zu fein, und ber icharfe Deist lägt feinen Jupiter ben Apollo berb abtangeln, weil er fich ber beutschen Muttersprache schämt ("Orpheus und Eurhbite"); er lagt feinen in Menschengestalt bergauberten Gfel für Boltaire ftatt für Schiller ichwarmen und ben Bunich aussprechen, fein beutscher Dichel mehr zu fein. Aber bas Lob bes Deutschtums ift begreiflicher- und bergeiblichermeife im Grunde boch nur berftedter Baf gegen bas Frangofentum. Und biefer findet fich allerdings bei unfern Schriftstellern in allen Gden und Enben, Bäuerle macht fich wader über jene luftig, die aus falfcher Bornehmtuerei18) mit frangofischen Broden um fich merfen ("Die Damenbute im Theater", "Die falfche Primadonna"), und zeigt wohl auch, wie greulich es in Paris zugeht ("Wien, Paris, London, Conftantinopel"). Meist bient bem gleichen 3med, wenn er feine "Bringeffin Guropa" bem berführerischen Stier mit einem "Parlez vous français, mon

boeuf" (Bäuerle fagt in einem abnlichen Fall im "Bermunschenen Bringen": "Mon Vieh") anreden lagt. Besonderen Gpag macht es natürlich, wenn folch falicher Bornehmer ein gang fehlerhaftes ober gar ein felbst erfundenes Frangosisch spricht, 3. B. statt bes gut wienerifden Schufpartel ("eine junge, fich in allem übereilende Berfon")19) "Partle de Schousse" fagt, ben Namen "Baftel" in "Vasteljeu" französiert oder ein sinnloses Rauderwälsch für Französisch ausgibt (Bauerle, "Der Leopoldstag", "Der Fiater als Marquis"; Meist, "Die travestierte Zauberflote", "Gin Tag in Bien"). Gin andermal ("Die alte Ordnung fehrt gurud") tommt ber Schalt Meist mit pathetifcher Gebarbe, preift Deutschland als "Land ber Rechtlichkeit" und zeigt beutiche Bucht, beutiche Milbhergigkeit neben frangofischer Sittenlofigfeit. Ober er brandmarkt bie wälfche, fpeziell frangofifche, Bindbeutelei ber ohnehin berhakten - G. XX - Sprachmeifter. Auch Gleich weiß einen aufgeblasenen Geden burch tein wirksameres Mittel bem Gelächter auszuseten, als indem er ihn seinen Sohn Peter mit Bierre anreben laft. Desgleichen macht er ben Bilbungsparbenu burch Verzapfung eines phantastischen Wienerisch-Französisch lächerlich ("Die Brüder Liederlich"). Doch hinter all diefer Abneigung wider den eben besiegten Erbfeind lauert schon eine frisch-fröhliche Ausländerbebe überhaupt, ein Protest gegen bie "Auslandgößenbfaffen", wie fich ber über ben Wassern bieser Literatur schwebende Gipelbauer ausbrückt. Es ist ja verbältnismäkia noch barmlos, wenn ein dummer Kerl in Bien fein Glud macht, weil man ihn für einen Muslanber balt (Deist, "Orpheus und Gurbbite"), wenn Schwindler in erotischer Bermummung bas fpielend erreichen, was ihnen im Bürgergewande (Bauerle, "Der Taufenbfafa", "Die Reife nach berichloffen mar. Baris"; Deisl, "Gin Tag in Bien", "1723, 1828, 1923", auch Gleich, "Der alte Beift in ber mobernen Belt"). Auch wenn Juno (Deist, "Die Arbeiten des Berfules") befennt: "Ich gefteh' es bei meiner olumpifden Ehre, ich batte meinen Mann nochmals fo lieb, wenn er ein Berfianer wäre", fo mag damit nur ein Stich gegen die Leidenschaft ber Wiener Frauen für einen echten Perferschal beabsichtigt fein. Deutlicher ift es ichon, wenn Bauerle ("Die faliche Brimabonna") behauptet, "fobald fich die Auslander wo einniften, fpielen fic bie Berren" und mancher ichate es fich gur Ehre, daß ihn ein Musländer duze; wenn Meist nach befanntem Mufter (bgl. G. XI) auf die Auslander-Regensenten ftichelt ("Die Entführung ber Bringeffin Europa") und in einem breiaktigen Luftspiel "Die Dichter" ben nordbeutschen "Belletriften" und Regensenten "Allweiß" Rarren halten läßt; ober bollends, wenn er (in "Orpheus und Gurhbife") knurrt: "Es ift ben Wienern öfter so 'gangen, wir wissen's recht gut, erft frift fie fich aus, bann ichimpft fie, bie Muslanderbrut!" Aber gang beutlich wird bas Biel boch erft, wenn bie "Altbeutschen"

(bal. G. XI) und bie bon Berlin neu angeregte Sprachreinigerei aufs Tapet tommen. Deist hat in feinem Ginafter "Altbeutich und Reumodifch" gleich beiben lieben Alliierten eins am Beuge geflidt, Anglomanie und Deutschtumelei gleichmäßig unter bie Bechel genommen und fein Möglichftes getan, ben beutschnationalen Sprachreiniger und feine fprachlichen Neubildungen gang im Sinne und Stile bes Gipelbauers lächerlich zu machen (abnlich auch nach Nicolais Art gegen die romantisch-archaisierende Sprache im "Efel bes Timon": "Lämpiden flimmern, Flammiden fcmirren, Mabiden fpinnen"). Die Berfpottung bes altbeutschen Sprachreinigers bat bem Dichter und offenbar auch feinem Bublifum fo gut gefallen, daß er ben gleichen Spag nochmals ("Das Gefpenft im Brater") burchführte, einen "Sprachreiniger" als eine Art Aledenreiniger, Rleiberpuper erflärte und bei biefer Gelegenheit auch noch die "altbeutsche Liebe" bemipelte. Auch Gleich in "Dor, ber Banberer" fucht burch allerlei angeblich witige Berbeutschungen Beiterfeit zu erregen. Recht felten verirrt fich ein Klang von dem Bundnisjubel der heiligen Alliang in biefe Literatur. Bauerle in "Staberls Bochzeit" (1814 am Leopoldftabter, 1817 am Theater an ber Bien gum erftenmal aufgeführt) arrangiert ja einmal eine Apotheofe, in der die Bilber der drei fiegreichen Monarchen bon ihren refpettiben Untertanen bon ber Band genommen und gefüßt werben und ähnliche Tone ftimmt einmal Meist an ("Die alte Ordnung fehrt gurud"). Rur bin und wieder wird man burch bie eine ober andere Legiehung an die eben ablaufende Zeit ber großen Solidarität erinnert. Go wird a. B. bon Meist wiederholt auf ben Surrogatrummel (bal. S. XIV) angefpielt. Ohne irgendwie ben patriotifchen Ibealismus anzuerfennen, ber ben Grund biefer genügfamen Befdrantung auf bas ichlechtere Rabrungsmittel bilbete, feift Meisls Jupiter (in ber "Entführung ber Bringeffin Europa"), heutzutage fei eben alles nur Gurrogat, die gange Belt bestürme ibn mit Litten nach Surrogaten, allein, wie bie fachtundige Benus bestätigt, die Surrogate find alle "nig nut" und "Erdmanbeln, Gicheln und Bichory" murben niemals ben Raffee erfeben; auch die Sausfrau Juno ift eine Rennerin bon Gurrogaten ("Orpheus und Eurydite"). In ferner Butunft - 1923 - wird man Die Surrogatmanie fo weit treiben, daß man ftatt Raffee Luft gu fich nehmen wird. ("1728, 1823, 1923".) Aus ber napoleonischen Zeit ftammt noch eine andere Borliebe, die aber länger anhielt, als jene für die Surrogate: nämlich die Borliebe für die Tiroler. Tirolbegeifterung war icon feit Schifanebergo) beftem und erfolgreichftem Lofalftud, "Der Tiroler Baftel", und feiner Fortfebung, "Ocfterreichs treue Brüber ober die Scharficungen von Tirol", in Bien recht hoch geftiegen; bamals icon batte man ben urmuchligen, fraftigen Tiroler gu bem feigen, entnerbten Stabter in wohltuenben Gegen-

fat gestellt. Rach 1809 mußte biefe Figur natürlich noch beliebter merben: Bäuerle lagt einen biberben Tiroler anruden ("Die Burger in Bien"), der alle Leute bugt und handgreiflich für Ordnung und gute Sitte forgt, und überträgt die gleiche Figur auch ins weibliche, die bann natürlich besonders viel Gelegenheit bat, nach Leibes. fraften Bucht und Ordnung aufrecht zu halten. ("Der Fiater als Marquis".) Diefelbe Dame findet fich noch etwas handfester und ichlagfertiger bei Gleich ("Berr Abam Rraberl"), mo fie überbies ein gang befonders unmögliches Frangofifch gum beften gibt, und felbft in seinem dem Ruhme Rudolfs von Habsburg gewidmeten Ritterstück "Lohn ber Nachwelt" mag biefer Autor ben nun einmal beliebten Tiroler nicht miffen und ftedt ihn flugs ins Steirergewand und ins 13. Jahrhundert. Aber biefer ftramme "topengrobe" Tiroler, beffen Zusammenhang mit bem Boltsaufstande von 1809 ja äußerlich faum gum Ausbrud tommt, ftort burchaus nicht bie wienerifche Bemütlichteit, die fich über biefe gange Literatur ausbreitet. Es war fein Aufall, daß juft bon Bauerles Lippen bas icone Lieb "Rur a Raiferstadt, nur a Wien", bas nachher Soltei in fein Stud "Die Berliner in Bien" binübergenommen bat, gum erftenmal erflungen war") (in "Aline ober Wien in einem andern Beltteil", 1822). Schon bebor diefes fpater fo viel gefungene und gitierte und 1866 in einem boshaften Zusat gegen Berlin und die Breufen augespitte Lied entstanden mar, ichien Die alte fatte Gemütlichkeit wieber fo ungeftort wie je in Schifanebers Tagen über ber Bienerftabt und ihrer Umgebung gu brauen.") Die "braben Defterreicher, bei benen es noch feinen gereut hat" werben bem Parterre gern borgefest; ber Golbaten- und t. t. Beamtenftand und befonders bie Tapferfeit und ber Ebelfinn bes öfterreichifden Grenadiers werben in martigen Worten gepriefen, bas Aflichtgefühl, bie matellofe Ehre bes echten Biener Burgers (fo viel er auch fonft auf bem Rerbholg haben mag) mit gehöriger Emphase verfündet, ebenso oft wird ein "Bivat Desterreich" ausgebracht und mit gefrümmtem Rücken der Palast begruft, ber Defterreiche Liebftes in fich vereint, two ber gute, gute, der gutige, der großmutige Raifer Frang residiert; nicht felten wird auch - namentlich bon bem plumperen Gleich - ein langft berftorbener öfterreichischer Berricher, ein Babenberger ober gar Rubolf von Sabsburg in eigener Berfon mit allem Bomb wieber ausgegraben und mit fräftiger Prophezeiung post eventum in bengalischer Beleuchtung bem beifallsbereiten Bublifum gezeigt. (Solcher fcmarg. gelber Batriotismus findet fich u. a. in: Bauerles "Der Leopoldstag". "Der Freund in ber Rot", "Die Burger in Bien", "Staberls Bochgeit", "Mline ober Bien in einem anbern Beltteil", "Bien, Paris, London, Conftantinopel"; ferner in Meisls: "Die alte Ordnung fchrt gurud", "Die Schwabenwanderung", "Maria Gzetip", "Der öfterreichische Erenadier"; in Gleichs: "Der rote Turm in Bien", "Der Lohn ber Nachwelt".)

Rur Erhöhung bes Wienertums gehörte es, bag man auch ben fernen und erotifden Gegenben einen fpegififch-wienerifden Anftrich gab. Man fußte hier auf einer ichon älteren literarischen Tradition,23) bie burch Erscheinungen wie Gewens "Romische Gebichte über bie Stadt und bie Borftabte Biens" (1811), an benen, nach Burgbach, auch Meist Anteil hatte, neu gefestigt wurde. In aller Belt, au allen Reiten tauchten bie Strafen, Blate und Stadtteile Biens auf, Bien ift also gewissermaßen überall, wo man ber einzigen Raiferstadt in Liebe gebentt. Daß die Stadt in Studen wie Bauerles "Die Burger in Bien", "Staberle Sochzeit", "Staberle Biebergenefung" in eingelnen Teilen mit topographischer Reglistif wiebergegeben wirb, gereicht bem Gegenwartfinn bes Dichters ja nur gum Ruhme. gilt ichon als weit gereifter Mann, wer bis Benging und Breitenfee (beute Biener Stadtbegirte) gefommen ift. Roch icherabafter ift es, wenn in einer auf Marchenmotiven aufgebauten Baubervoffe. wie Läuerles "Bermunichener Bring", ploblich Biener Strafen und Biener Berhaltniffe auftauchen, wenn ein als "Indier" bermummter "Taufenbfafa" bon einer Brigittenau in Indien ergablt, ober wenn in einer andern Zauberposse, ber "Volksauberoper: Aline ober Wien in einem andern Beltteil" ein Duett über bie Biener Strafen gefungen, erft die Sinterbruhl bei Bien borgegaufelt und bann ber freundliche Prater") herborgezaubert wirb. Ginen Breis auf die Liebe gur Baterftadt fett Bauerle in einem Stud, bas überhaupt gang gum Lobe Biens gefchrieben ift. Es heißt "Bien, Baris, London und Constantinopel" und tut die ewig neue Bahrheit bar, bag es nur eine Raiferstadt, nur ein Bien gibt. Ueberdies follen die Belben, die "Borganger von Reftrops Lumpagibagabunden"35) burd, einen befonderen Zauber nur bann Gelb erhalten, wenn fie fich beffen burch treues Gebenten ber Beimat murbig gemacht haben. Auch bier fehlt es nicht an Duetten, die Biener Lotalberhaltniffe gum Gegenstand haben, und ber fomifche Gegenfat amifchen bem türfifchen Roftum und ber Ronberfation, Die fich um Dornbach und Bahring breht, wird ausgenütt. Auch Reist laft fich biefe Effette nicht entgehen. Die Zauberwelt ber "traveftierten Zauberflote" verlegt er nach ber Bruhl nachft Bien, und tann fo feinen Borern mit beliebten Wegenben, wie ber Bieben, ber Geilerftatte, ber Matleinsborfer Linie, bienen. Ginen besonderen, mohl bon Gemen angeregten und bon fpateren Autoren gern wieder aufgenommenen Scherz leiftet fich Deist in feinem wiederholt erwähnten Bufunftsbild ("1723, 1823, 1923"), indem er ben Wortfinn ber Biener Straken. namen fomifch zu nehmen und auszudeuten fucht. ben, so prophezeit er, die Podagriften in die Renngasse gieben, die

Arrestanten auf die Freiung, die keine Miete zahlen können, auf den Hof, die Kahlköpfigen auf den Hoaarmarkt, die Mediziner zum Stoßim-himmel (so auch Bäuerle, "Aline": "Der Lugus hat sich in die Spiegelgasse gezogen" und im "Verwunschenen Prinzen"). Auch Eleich läht sich die von der Galeric gewiß immer stürmisch begrüßte komische Wirkung nicht entgehen, wenn er einen angeblichen Engländer vom Galiziberg, dem Kalkenberger (— Kahlenberger) Dörfel, also won Wiens nächster Umgebung erzählen läht, als handelte sich's um Werge und Dörfer im tiessten England. In einem seiner Wiener Stücke treibt er den Raturalismus seiner Ortsbeschreibung so weit, wie unsere Katuralisten des Berliner Komanes: der Baron Rosen ("Die Wusstanten auf dem Hosenmarkt") wohnt Kuhfukgassell im Hause Kr. 31, Hos Kr. 6, Schwibbogen Nr. 10, Stiege Nr. 16, Gang Nr. 38, Tür Nr. 78, was zugleich eine gar nicht üble Satire auf die wintlige und somelizierte Bauart der alten Wiener Käuser ist.

Bie die Stadt Bien selbst, so wird auch die nächste Umgebung ab und zu ganz realistisch aufgefaßt und wiedergegeben. So spielt Bäuerles "Der Leopoldstag" in Klosterneuburg, Weisls "Kirchtag in

Betersborf" in ber Wegend von Robaun.

Das eben genannte Stud Bäuerles "Der Leopoldstag" icheint überhaupt nur beshalb gefchrieben au fein, um die gute, altöfterreichifde, patriarcalifde Art in all ihrer Berrlichfeit jeinem bantbaren Bublifum borguführen. Der Autor preift barin die Feier bes jedem guten Defterreicher teueren, dem beiligen Landespatrone Leopolb geweihten Tages und lagt als Schlufapotheofe ein großes gaß Bein, das die Aufschrift "Rlofterneuburger" trägt, erscheinen. Der Biener Burger20) bentt bei jedem Geft an feine notleibenben Ditburger, ber Biener Burger mikbraucht niemals bas Bertrauen, bas feine Mitmenfchen in ihn feben, es gibt feine größere Ausgeichnung als neben Biener Burgern au fteben, für bie Bienerin ift Tugenb und Befcheibenheit ber fconfte Schmud, fo verfundet er in einem Stud, bas folgerichtig "Die Burger in Bien" beift. Deist berfteigt fich fogar zu ber Behauptung, in Wien habe jeder Burger fein Suhn im Topf ("Die alte Ordnung fehrt gurud"). Gin andermal ("Die Geschichte eines echten Schals in Wien") verspricht eine gebesserte Frau nicht bloß, allem Lugus, ber nur für höhere Stande pakt, zu entfagen, sondern gang besonders, sich nunmehr an bas zu halten, was gut und heimisch ift, und wieder ein andermal fpricht es Deisl getroft aus. 1823 fei die Beit, in der jeden braben Mann bas Leben noch freut, und fest biefe Gegenwart in einen erquidlichen Gegenfat zu ber lächerlich-altfränkischen Bergangenheit von 1723 und ber gang von ber einfeitigen Entwidelung ber Technit und einem berglofen Materialismus beherrichten Bufunft bon 1923. Recht fomifch wirft es, wenn ber ungeschidtere Gleich feiner Beit und feiner Stadt, ber er eben

-000

erft alles Schlechte nachgefagt bat, schlieglich als Schlugapotheose, um bas Rublifum zu gewinnen, ein ahnliches Kompliment wie Deisl macht ("Der alte Geift in ber mobernen Belt") und fich ein anbermal frei nach Bäuerle zu ber etwas fäuerlichen Berficherung "Es aibt nur ein Bien" berfteigt ("Die weißen Gute"). Der gute Gleich bat ben fonderbaren Zwiefpalt ber Ratur, ber auch feine Rollegen bemegt, nur etwas plumper aum Musbrud gebracht. Denn ber Stola auf ihr Wien ift nur gang oberflächlich, gleichsam als schwarg-gelbe Schutymarte, auf ihre Berte hinaufgepinfelt. Gieht man naber gu. man bebarf bagu feineswegs befonbers geschärfter Gehwertzeuge, fo erhalt man ein gang anderes Bilb von ber Wienerstadt. Die all. gemeine Defabeng,27) bas wirtichaftlich ungefunde Streben nach Bub und Brunt, ber eitle Bug nach aufwarts, die leichtfinnige Geldgebarung, all bie Ericheinungen, bon benen (G. XVIII) ausführlich Die Rebe war, fpiegelt fich fast auf jeber Seite biefer hiftorifch und fulturell gewiß nicht unintereffanten Dofumente. Alfo gunachft bie Banfrotteure: Bauerle berichtet von ihnen, fie wußten fich fo au betragen, bag man ihnen bas lette Bemb vom Leib gabe ("Die natürliche Rauberei") und es fehlt auch nicht an Exemplifikationen ad homines. Go führt uns Deist oft in bas Beim folder Menfchen ein, die bicht bor bem Bantrott fteben und boch mit ber gangen Familie, die Diener mit einbegriffen, herrlich und in Freuden leben, feinen Rreuger Gelb, aber überall Schulben haben, nur an ihr Bergnugen benten und ihre natürlichen Pflichten bernachläffigen; die auf Lug und Trug, auf die niedrigften ober unficherften Aussichten, a. B. auf die Bertuppelung einer Tochter ober Nichte an einen alten reichen Freier ober auf die Beräußerung eines Schals, ihre letten Soffnungen feben und wo oft während eines glangenden geftes ber Pfanbungsbeamte einschreitet. Schon burch ben Titel Diefer Stude ("Gin Tag in Bien", "Das Gefpenft auf ber Baftei", "Die Gefchichte eines echten Schals") läßt ber Autor feinen Zweifel barüber auffommen, bag er mit biefen Schilberungen wirtlich ein "Mert's Bien" bezwede. Und in bem fiftiben Wien broben über ben Bolfen, bas bie "mythologischen Rarifaturen" (fieh unten) zum Schauplat haben, geht es auch nicht beffer au, als bei bem Menschenvoll auf ber Erbe. Jupiter gibt bem gludlich bereinten Baare Amor und Binche feinen Gegen: "Werdet ein modernes Chepaar, führt ein modernes Saus, fo bleibt Falliment und die Scheidung nicht lange aus." In Bäuerles "Doberner Birtichaft" Hingen bermanbte Tone: "Ber bei ber beutigen Beit nur einmal in die Goube fommt, ber lebt gleich auf großem Fuß, wenn auch die Abfate herunter hangen." Auch Gleich ergablt baarftraubende Dinge bon ben gutmutigen, leichtlebigen, aber burch und burch berfculbeten Bienern, bie nur burch ben Gbelmut ihrer Rinder ober noch beffer burch einen millionenreichen Bruder ex

machina gerettet werden tonnen; Mietzinfe, Sausbrauch, Anfpruche ber Dienftboten (vgl. S. XXII) bas alles ift ungemein in bie Söbe gestiegen, selbst die unteren Stände streben nur nach einem weinfeligen und an berben Genuffen reichen Leben ("Die Bebienten in Bien", "Der alte Geift in ber mobernen Belt", "Die Mufitanten auf bem Sohenmartt"). Gine berb-finnliche, beffer gefagt ch nifch materialistische Auffassung lägt sich so ziemlich burch alle Fragen und Erscheinungen bes Lebens verfolgen, wobei es wenig berfallagt, ob der Dichter ben Satirifer ober ben einfachen Beobachter abgibt. Gelbit die Gestalt ber Mutter (bal. XXI) die doch fonft aus ber gemeinen Birflichfeit ber Dinge rein und bebr berausque ragen pflegt, zeigt fich bier burchgebends recht fragwürdig. Mutter, die, wie in Bäuerles "Burger bon Wien", aus Dummheit und Sabaier ibr Rind an einen fich reich und bornehm gebarbenben Schwindler verfuppeln will, ift noch die folimmfte nicht. Benn Frau Benus bei Deist ("Bringeffin Guropa") ihre Amoretten anfährt: "Den gangen Tag will bas Rinberpad freffen", fo burfte ber Gatirifer folde mutterliche Aniderei faum aus ber Luft gegriffen haben. Roch fataler flingt es, wenn in ber "Trabestierten Zauberflote", bie Königin der Racht (hier Frau b. Putweg) erzählt, fünf Rinder feien ihr "in ber Roft" gestorben, bas fechfte berfühlte fich burch bie Rachläffigfeit ber Amme mabrend ber Boden, benn eine Dame bon bornehmen Stande fonne doch nicht Rinder marten, bas fiebente fei an ben Berfuchen geftorben, wie man die Braune nicht turieren barf, ober wenn im "Gefpenft auf der Baftei" der fleine Bepi bon ber Rindsmagd mikbandelt wird, weil die fofette und genukfüchtige Mama feine Beit für ihr Rind hat, ober wenn ber fleine Rarl mit dem Bedienten ins Birtsbaus geht, weil feine Mutter, wie alle Biener Mobedamen. fich nicht um ihre Rinder fummert, fondern ihre Beit benutt, um ihren Mann zu betrügen (Gleich, "Die Bebienten in Bien"). Der Bater, bie aus Beig ober Schwäche ihre Rinder verfuppeln wollen, gibt's eine Menge, fie geboren fogufagen gum eifernen Beftand all biefer Daf bie Che gum groken Teil nur bes aukeren Borteils willen gefchloffen wirt, und auf gang wurmftichigen Grundlagen rubt, liegt nach bem borbin gefagten auf ber Sand. Beil feine Frau, fonft ein leibhaftiger Satan, mahrend der Beit ihrer Chefcheibung gu einigem Geld gefommen ift, nimmt fie ihr ebler Gatte, em burgerlicher Strumpfwirfer, wieder gu fich (Bauerle, "Der Leopoldstag"). Derfelbe Autor (Bauerle) berfundet: "Um Dufaten nur gu freien ift die allerbefte Bahl!" und lagt auch wirklich eine Rotette einen alten reichen Gimpel einfangen, damit er ihr ben nötigen Aufwand bestreite ("Die natürliche Zauberei"). Auch die Göttin Juno erklärt - bei Meist - ihrem Mann, es fei heilige Aflicht bes Mannes, ber Frau alles zu ichaffen, was fie verlangt ("Pringeffin Europa"), man

fann bem Jupiter baber auch nicht verbenten, wenn er bie icone Urie fingt: "Bas brauchen die Menfchen die Liebe, das Geld foll fie berbinden" ("Orpheus und Eurydife"). Benus erflart als 3beal eines modernen Cheftandes: "Wir werben einander gar nicht genieren, jeder unterhalt fich auf feine Urt!" Der eble Ganger Orpheus aber will feine grundhaftliche "Digel" hauptfachlich aus einem Grunde gurud haben: "Ich hab' ja ohne Digel nit in meinem Bierhaus mehr Bredit," und bann noch, weil fie ihm etwas Caures tocht, wenn er befoffen ift, und weil fie fich prügeln lagt. Gine Frau, Die von ihrem Mann gründlich betrogen wird, trauert gar nicht über beffen Untreue, fondern rebanchiert fich auf die gleiche Beife ("Das Gefpenft auf ber Baftei"). Gerabegu efelhaft ift es aber, wie berwitwete Gatten bas Anbenten bes berftorbenen Teiles ichmaben. Bei Meist ("1723, 1823, 1923") erinnert fich ein würdiger Greis bon 1723 mit Behmut ber letten Beit feiner alten Trubl, wo fie nicht mehr feben und fprechen fonnte und er beshalb feinen Disput mehr mit ihr hatte; ein Zeitgenoffe von 1823 feiert ben Tobestag feiner Frau burch ein großes Freudenfest und bei Gleich ("Berr Abam Graperl") findet ein Mann für feine Gattin, an beren Tob er glaubt und die er recht gern gehabt hatte, die gefchmadbollen Borte: "Schon werben fie, wie ein talbernes Schnitel, die graufamen Burmer gerbeigen!" Bauerle ("Der Untergang ber Belt") verwendet es birett als tomifches Motiv, bag eine Bitme ihren feligen Stabstrompeter nicht vergeffen fann. und noch in feiner militärischen Bilberfprache fich ausbrudt. In Deisls eben ermahntem Bufunftsbilb mirb als befonders berblüffende Neuerung ergählt, daß 1928 die Frauen fechs Jahre lang ihre Männer betrauern. Und Jupiter (Meisl "Orpheus und Gurybife") teilt mit, bag bie Erbenmanner ben Göttern bon Bergen banten, wenn bas Beib ftirbt. Dag es bei folder Auffaffung bes Cheftandes auch nicht an falt-berechnenden Brauten fehlt (a. B. "Der bermunichene Bring", Deisl, "Die trabestierte Bauberflöte") nicht bermunberlich. Wenig bagegen von "illegitimen" Verhältniffen bie Rebe, und niemals fommt es über ben Berfuch binaus (Beifpiel: Gleich, "Der alte Geift in ber modernen Belt"). Der Chebruch lag ja allenthalben in ber Luft, aber er durfte nicht spezialifiert, nicht an einem tontreten Fall gezeigt werben. So wollte es die f. f. Moral. Das Laszibe fpielt ja überhaupt unter ben Scherzen und Anspielungen eine nur untergeordnete Rolle. Einmal (in ben "Bürgern bon Wien") leiftet sich ber ehrfame Bäuerle ein Botchen. Gin beforgter Bater fürchtet, feine Tochter konnte mit ihrem Liebhaber, einem Dichter, Berte beraus. geben, die fein Menich faufen wollte. Der fonft recht icharfe Meisl erlaubt fich in geschlechtlicher Beziehung nur bann etwas beutlicher gu werben, wenn er bie maliche Sittenlofigfeit ichilbert. ("Die alte

Ordnung tehrt gurud"). Auch tann man ihn burchaus nicht schmutig fchelten, eine mäßige Anspielung auf die Birtungen bes Marienbader Waffers ift eigentlich alles, was er in diefer Sinfict leiftet ("Die trabeftierte Bauberflote"). Etwas offenbergiger gebarbet fich Gleich, ber ja überhaupt, als ber schwächfte, notwendig die ftartiten Mittel braucht. Er wagt es fogar, gang offen bon einem "Bantert" gu fprechen. ("Abam Rragerl") und ein andermal ("Der Berggeift") einen zotigen Scherz über Mannlichkeit zu machen, ober sonstige berfängliche Bemerkungen über bas Bett und bie eheliche Nachtruhe gum Beften zu geben ("Gerr Abam Rraberl", "Die Mufitanten auf bem Sobenmartt"). Ginmal ("Der alte Geift in ber mobernen Belt") schlägt er auch bas Thema bom "füßen Mädel" an. Beit eber als Roprolalie findet man begreiflicherweife ben Berfuch, prube au verfchleiern. Go werben in bem Stud "Moderne Birtichaft ober Don Juans Streiche" bie Ansprüche ber bericbiebenen Damen an ben berführerifden Berrn Bilben in moglichft verfdwommener und baber "anftanbiger" Beife eben nur angebeutet. In bem Stud "Bien, Baris, London, Conftantinopel" ift ftatt einer möglicherweise boch anstößigen Szene auf bem Beibermartt vorsichtig auch eine indifferente Berberfgene borgefeben.

Dag übrigens biefe suavitas in modo eine fortitudo in re feineswegs ausschloß, daß vielmehr das weibliche Geschlecht in ber ichonungelofeften Beife preisgegeben und bireft gum Gundenbod für alle Not ber Beit auserfeben murbe, haben mir fcon wiederholt mahrgenommen. Das Beib, fagen wir offener, die Bienerin als Mutter wurde burchaus nicht hochgestellt und auch die zeitgenöffischen Chefrauen ichienen nach der Meinung ihrer Rritifer ihren Männern nicht gerade himmlifche Rojen") ins irbifche Leben geflochten gu haben. Das Gundenregifter, bas ben Biener Frauen porgehalten wird. ift endlos (vgl. S. XXI). Zunachst also die Gattin im Berhaltnis gu ihrem Cheliebsten. Sie ift eine "Bisturn", eine Kantippe, bie ihrem Mann "Batschitäten" (Batschen, Ohrfeigen) verset und ihn fonst nach Leibesträften prügelt (Bäuerle, "Der Leopolbstag", "Die Burger in Wien", "Staberls Hodzeit", "Das haus ber Laune".) Bei Gleich ("Der rote Turm in Wien") hantieren auch die Damen aus ber Beit Rudolfs von Sabsburg mader bas "Ochfenfüßel" und ber Liebhaber weint, wenn die Angebetete fchilt.

Auch die übrigen hausgenossen, besonders die Dienstboten, werben oft soderen handgelenks abgestraft (Weist, "Orpheus und Eurybiste"), "Die travestierte Zauberslöte"). Sinmal sindet sich auch eine Schwiegermutter — das Schwiegermutterthema ist noch nicht besonders geläusig —, die dem Sidan mit dem Ochsenziemer zu karabatschen verspricht (Gleich "Herr Adam Kraperl") und eine alte

Gurit, Raimunbe Borganger.

Jungfer gelobt, nicht mehr ju zwiden, ju beigen und gu fragen (Bauerle, "Die fchlimme Lifel"). Der "Budel voll Schlag'" ift bie übliche Prophezeiung, die bem Dann mit in die Ghe gegeben wird (A. B. Meist, "Das Gefpenft auf ber Baftei"). Sonftige minber erfreuliche Gigenschaften ber mobifden Frauen find: fie halten fich Liebhaber (Bäuerle, "Der Leopoldstag", "Der Fiater als Marquis", Moist, "Die alte Ordnung fehrt gurud"), fie treiben ihre Manner gang aus bem Saus (Bauerle, "Bien, Baris, London, Conftantinopel"). Gie feifen mit ihren Mannern fo lange, bis ihnen ber "aute Schops" einen Schal für 1000 Dufaten berehrt. (Deisl, "Die Entführung ber Bringeffin Guropa", "Orpheus und Gurbbite", "Die Arbeiten bes Bertules"), fie find untereinander von handgreiflicher Unberträglichkeit (Deist, "Umor und Binche"). Rurg, eine Frau fann einen Mann nicht beffer bon ber Che abbringen, als indem fie ibm verrät, was alles ihn nach ber Trauung erwartet. (Meist, "Die Witme aus Ungarn"). Aud in guter Abficht verfteht es die Frau meifterlich, ben Mann au betrügen und au fujonnieren (Deist, "Die Bitwe aus Ungarn", Gleich, "Die Mufifanten auf bem Sobenmartt"). Bor allem ift es aber. Die But- und Berfcwendungsfucht ber Frau, die oft den Ruin bes Mannes verschuldet. Die Bienerin liebt es nun einmal, fich zu buben, fpagieren zu fahren und ben Mann arbeiten zu laffen (Bauerle, "Der Freund in ber Rot"; Gleich, "Die Bedienten in Bien", "Der berwunschene Bring", "Moderne Birtichaft"). Sbeziellere Bormurfe erhebt Meist, ber ja überhaupt mehr geftaltet, als predigt: er madit fich über bie riefigen Damenbute luftig, die den Auschauern im Theater den Ausblid auf die Buhne verfperren ("Die Damenhute im Theater"), zeigt, mas für leicht= finnige Streiche Frauen aller Stanbe um einen "echten Schal" (bgl. S. XXI) zu begeben imftande find ("Gefchichte eines echten Schals in Bien"), prazifiert bas Jahreseinfommen, bas eine elegante Frau verbraucht, mit 40 000-50 000 fl. ("1723, 1823, 1923"), auch wohl mit Schmud, Gelb, Cauipage und einer Graben-Bohnung bon 15 Zimmern ("Orpheus und Eurydite".) Besonders scharf wendet er fich gegen ben Kaffeetlatich ber Frauen, bas eimerweise Raffeetrinken nebst der üblichen Bertilgung ungahliger Sornchen ("Die Ent= führung ber Pringeffin Europa", "Die Aloe im botanifchen Garten gu Krahwinkel", "Die Arbeiten bes Serfules"). Auch Gleich bat fich. diefen Rlagen über die pubfüchtige und verschwenderische Frau boll und gang angeschloffen ("Die Bebienten in Bien", "Der alte Geift in ber modernen Belt"). Die ungebilbet und bornehm fich gebarbenbe und baber lächerliche Frau bon lager Moral ichilbert überbies noch Meist ("Ein Tag in Bien"); berfelbe Autor hat einen icharfen Blid für gantifche und heirateluftige alte Jungfern ("Amor und Binche". "Die Schwabenwanderung"), falte boshafte Modeweiber und beren würdige Töchter ("Die travestierte Zauberflöte"), zänkische, eiferslückisse Hauberachen ("Die Arbeiten des Herkließ", "1723, 1823, 1923"), gutmütige, aber durch Neberbildung "aus ihrem Beruf heraußgerissen" und dadurch gleichfalls lächerliche Weiber, tücksche Kammerkähchen ("Die Dichter"), junge Damen, bei denen die Liebe ein "ordenklicher Handlungsartikel" geworden ist ("Die Entführung der

Bringeffin Guropa").

Den "Simanbel",20) ben Bantoffelhelben, lernt man im Simmel (Jupiter) wie auf Erben, in ber Gegenwart, wie in ber Bergangenheit tennen. Gleich ("Der rote Turm in Bien") berichtet von einer Spedichwarte, die vom roten Turm herunterhangt, und bie nur ber ablofen fann, ber fein "Simanbel" ift. Rein Mann will awar biefen Chrentitel auf fich begiehen, aber alle laufen angitlich fort, als ihre Beiber anruden. Dem Sifchermeifter Simon Rrebfer war ichon bon ben Nachbarn bescheinigt worben, er habe feit gehn Nahren von feiner Frau teine Brügel befommen; aber ba naht feine Frau mit dem Stod in der Sand, weil er ohne Erlaubnis den neuen Rod angezogen hat, und fo ift auch biefer Afpirant auf die Spedschwarte abgetan. Meist aber stellt (in ber "travestierten Zauberflote") die Maxime auf: "Ift eine breiundzwanzigjahrige Che nicht höchst gludlich, wenn man in biefer Zeit nur ein paar hundertmal rauft?" Diefer Galerie abstoßenber Beiblichfeit fteben auffallend wenig sympathische Frauengestalten gegenüber. Wir haben borbin das hppothetische Lob registriert, das Läuerle einmal den Wiener Frauen fpenbet. Und eine abnliche froftige Bulbigung bes iconen Gefchlechtes läßt fich noch ein und bas andere mal feftstellen. (R. B. Bäuerle. "Das Saus ber Laune".) Aber bie Bahl ber guten Frauen, die man in biefer gangen Literatur au Geficht befommt, ift erschredend gering. Das mahrhaft bedeutende und bas aufopfernde Beib bleibt für bas Ritterftud, g. B. Meisls "Maria Szetfn" ober das "höhere" Zauberfpiel, wie Gleichs "Der Geift ber Bernichtung und ber Genius bes Lebens" aufgespart. Gin fuhnes, aufopfernbes und fluges Mabchen, bom Schlage ber Mabame Sans-Gene erfreut uns in Meisls Ginafter "Er ift mein Mann". Gutmutige Frauen laffen fich ja auch sonft ab und zu feben: so treffen wir in Bauerles "Reise nach Paris", in Meisls "Gin Tag in Bien", "Die Damenbute im Theater" und "Er ift mein Mann", und in manchem andern Stude recht eble junge Madchen, in Bauerles "Staberls Sochzeit" zeichnet fich fogar eine hubiche junge Frau burch unerfcutterliche eheliche Treue aus, in Deisls "Aloe im botanischen Barten" berfehrt bie Frau Burgermeifter fehr nett mit ihrem Gheherrn, ein tomifches Mannweib mit gutem Bergen ftellt Bauerle bor ("Der Untergang ber Belt"). Gefährlich fluge und gum Teil auch recht liebenswürdige junge Damen lernt man in Bauerles "Der

verwunschene Bring", "Das Saus der Laune", "Der Leopoldstag", "Die Gefpenfterfamilie", in Meists "Die Bitme aus Ungarn", in Gleichs "Berr Abam Rraberl" und "Die Musitanten auf bem Sobenmarti" fennen. Meinen biefe Frauen und Jungfrauen es auch gut mit ihren Männern und Berchrern, fo verraten fie boch ein fehr entichiedenes Talent jum Rantefdmieben und Dupicren. Die Frau Rathi Rraberl in ben eben genannten zufammenhängenden Studen Gleichs ift freilich fo weichherzig, baß fie bie masochistischen Bunfche ihres Cheiflaven gu erfüllen nicht geneigt ift, obgleich fie es bon ihrem Abam ichwarz auf weiß bat, daß er feine Brugel rubig hinnehmen will. Bon folden löblichen Ausnahmen abgefeben, ift es boch nur bie bom Manne in Schach gehaltene, die durch männliche Autorität und männliche Brutalität gebandigte Frau, mit ber fich austommen lagt. Golde Frauen ftellt uns Bauerle in ben "Burgern in Bien" vor, wo ber madere Bindermeifter Redlich feine bumme fupplerifche Frau fnapp im Raum balt, und in ber "Gefbenfterfamilie", wo ein Sausmeifter feine Gattin handgreiflich belehrt. In Meisls "Frau Ahndl" (Traveftie bon Grillpargers "Ahnfrau") wird ber "bermunschene" Ochfengiemer gezeigt "mit bem noch jedes Beib in ber Kamilie von ihrem Mann die iconften Brugel befommen bat." Gine berliebte Braut (Meist, "Beirat burch bie Guterlotterie") bittet ihren Anbeter: "Brugle mich in ben erften biergebn Tagen nicht!" Sie fennt fich offenbar gut aus. Gin braber Bauer bei Gleich ("Dor, ber Banberer") heiratet nur, um jemanden zu haben, den er brugeln fann. Beniger roh, aber nicht minder energisch als diese Sausthrannen verfährt ber ehemalige Gaftwirt Gerbus ("Gefchichte eines echten Schals in Wien") mit feinem bofen, pubfüchtigen und fich überhebenben Beibe: er brobt feiner Gattin, augenblidlich wieder bas fleine Birtsgeschäft von ehebem einzurichten und fie hinter ben Schanttisch zu ftellen, wenn fie nicht pariert. Da muß fie fich naturlich fugen. Much in Meists "Luftigem Frit" tommt erft bann wieber alles in Ordnung, als Frau Steigerl ihrem Gatten wieber "untertan" wirb. Bielleicht bat Läuerle fo unrecht nicht, wenn er (in "Aline") behauptet: "In Wien heißt gegen bas icone Gefchlecht grob fein, guter Ton." Bu folden Chefrauen und folden Ghemannern gebort naturlich auch ber britte, ber Galan. Aber gemäß ben eigentumlichen Moralbegriffen ber Zeit wird biefe Rigur gern im Dunkel aelaffen. Der Wiener Bed. wie ibn ber Eibeldauer 1820 im Leben beobachtet und geruffelt hatte, zeigt fich berhaltnismäßig wenig in der Literatur. Als ein folder Jungling tritt Monis (Meist, "Die Entführung ber Bringeffin Guropa" und "Orpheus und Eurydife") auf. Bon diefem Bewohner bes hohen Olymp wird ergablt, er fei ein moderner Ged, ber die Bormittage auf bem Graben und ber Baftei zubringe, ben Frauenzimmern ted ins Geficht

stiere, sein rechtes Ein- und Auskommen habe und bgl. m. Auch Amor und Narziß in demfelben Stüd ahmen die Manicren eines solchen Stutzers nach. Der Hausfreund oder Frauenverführer taucht ja noch hin und wieder auf (3. B. Bäuerle, "Noderne Wirtschaft", Meist, "Geschichte eines echten Schals", "Das Gespenst auf der Bastei"), ohne aber die Ehren eines Stammgastes zu erreichen.

Um fo ergiebiger ift ein anderes Thema, bas bem von ber Frau Familie benachbart ift, die Dienftbotenfrage. Bir icheiben bier die literarifche Seite des Themas aus, die Geftalt bes treuen ober bummen Dieners, bes vertrauten Begleiters ober ber berichwiegenen Rammertate, über die noch au fprechen fein wirb. Bir wollen nur die Spiegelbilder ber Biener Dienftboten betrachten, nachbem wir ja über die Originale ichon einiges erfahren haben ebgl. S. XXI f.). Der Gefichtswinkel, unter bem wir fie beobachten, foll ber fein, unter bem fie im bamaligen Bien bon ihrer Berrichaft beschaut wurden. Befonders Deist und Gleich ftimmen bie allen Sausfrauen aller Zeiten geläufige Rlage an. Da gibt es ("Gin Tag in Bien") aufgeputte Dienstmädden, eine Rodin, die gum Theater geben und als Johanna von Montfaucon") auftreten will, "Ruchelmenscher mit echten Schals", Stubenmädchen, Die gleichfalls mit echten Schals und überdies noch mit je einer "Schale Melange" und einem Dutend Bornchen belohnt werden ("Die travestierte Rauberflote"), Rindsbirnen und Röchinnen, die Rleiderlugus treiben ("Die Generalprobe auf dem Theater"), Bortiers, die fich betrinken, die Borübergebenden bereden und - natürlich - ihr Beib prügeln (Bleich, "Poor, ber Banberer"), Bediente, die fich ihre Freunde gum Frubitud einladen und immer frecher werden, bis fie ihre wohlberdiente Ohrfeige erhalten ("Das Gespenst auf der Bastei"), hochmütige Rammerjungfern, Die fich über Diener bom alten Schlage luftig machen und nächftens wohl noch ein Rlavier begehren ("Die Witwe aus Ungarn"); in einem utopistischen Zufunftsbild wird fogar bie Befürchtung ausgesprochen, bak im Jahre 1923 bie Dienstmädchen in Seibe gekleidet gehen und 700 Gulben Lohn erhalten werben. Rad Gleich ("Fiesto, ber Galamiframer") fteben bie Berrichaftstöchinnen jett ichon um 10 Uhr gur Toilette auf und beginnen um 11 mit - Rlabierspielen. Daß Diener und Rammermädden ihre Berrichaft bestehlen, icheint biefer Autor für ein Attribut bes Standes gu halten ("Die Bedienten in Bien"); eine Borgangerin von Raimunds Rofel argert fich recht fehr über ihren Mann, den Lohndiener Abam Stoffel, weil biefer feine Arbeitgeber nicht betrügt. Und auch die Utopie bon der fünftigen Damentracht tann leicht in Erfüllung geben, weil fich ja beute ichon Röchin und gnädige Frau taum mehr burch ihre Rleibung unterfcheiben (auch: Meist, "Die Entführung der Bringeffin Guropa"). Bie grob fich fbegiell die Rindermadden gegen ihre Pfleglinge vergeben, haben

wir schon gehört; aber ber Bediente, der den unbeaufsichtigten kleinen Karl mit ins Bierhaus nimmt und den "jungen Hern" dort Bier trinten und sonst alles tun lätzt, was ihm beliebt, ist in seiner Art nicht minder pklichtvergesen als die roben Wätterinnen.

Bas die Frage der Rinberergiehung anlangt, fo wird fie nicht allau oft angeschlagen. Gleichwie Bernachläffigung burch bie mondainen Mütter und ichlechte Behandlung burch bie Dienftboten gegeißelt wird, fo wird auch übermäßige Berhatichelung, namentlich ber ermachienen Rinder abgelehnt. Auch ber Gipelbauer batte fich für diese goldene Mittelftrafe bes "gefunden Menfchenberftandes" entfdieben. Es ift gewiß febr fomifd, wenn ber Berr b. Anoll, ein Rapitalift aus Bien, feinen großen, lappifden, frechen und gefragigen Sohn Polycarp wie ein fleines Rind hatichelt und ihn ein unmögliches Frangofiich plappern lakt. (Bauerle, "Der Leopoldstag"). Aehnlich wird ein anderer junger Mensch von seinen Eltern finnlos berwöhnt. Er braucht nur mit ben Fraifen (Rrampfen) au broben, Die ihn einft in garter Rindheit, als er die Stodgabne befam, befallen hatten, und ber Papa zahlt augenblidlich alle Schulben bes Sohnleins, und bie Mama ift überdies noch über ben "Barbar von einem Bater" emport und ruft nach Sirichhorngeift und Ramillentee. Es bedarf erft einer febr langwierigen bypnotischen Rur und einer bochft umftandlichen Symbolit, bis bas Opfer einer falichen Ergiehung gebeffert wird. Diefes padagogifche Stud ift bon Meist und führt ben bezeichnenden Titel "Der luftige Frit ober Schlafe, traume, ftebe auf, fleibe bich an und beffere bich". Bismeilen werben Rinder und junge Leute burch Sprachmeifter über ihren Stand hinaus überbilbet (S. XX, XXV), und ichou gibt es Bortierfinder, Die ihre Eltern "Bapa und Mama" anreden (Meist, "Die Generalprobe auf dem Theater").

Mit der Dienstboten- und teilweise auch mit der Frauenfrage ging noch eine andere Hand in Hand, über die sich schon die Moralisten genugsam die Köpfe zerbrochen hatten. Nämlich die Frage der Versen en gung der Stände (S. XVIII), die Klage über das geringe Distanzgefühl, das die unteren Klassen in immer höherem Waße bekundeten, über deren Streben, es den oberen sozialen Schicken in allem gleichzutun. Es ist interessant, zu beodachten, wie der entschieden antidemokratische Zug, der sich aus der ganzen Entwickelung ergab und auch von oben gewünscht wurde, hin und wieder durch ein bischen Sonig für zenen vierten Stand, der schließlich doch auch zu den "gnädigen Gästen", dem Theaterpublikum, gehörte, versüßt wurde. Der Parbenu freilich—ein Seidenschrikant!—benimmt sich, durch wälsche Sprachmeister vollends verwirrt, höchst lächerlich (Weisk, "Ein Tag in Wien") und eben so albern zeigen sich zwei Wädchen aus rasch bereichertem Hause, die in gleicher Weise ausgebildet werden (Weisk,

"Die Damenhute im Theater"). Auch ber Bauer, ber es magt, feine Mugen au ber Stäbterin au erheben, wird bon Bauerle ("Der Leopoldstag") gang fürchterlich verhöhnt; anderfeits aber paft es zu der, möglicherweise unabhängig bon Rouffeau, begunftigten Tenbeng bon ber "Rudfehr gur Ratur", die berben, einfachen, unberdorbenen Bauern in Gegenfat au ben bon Luxus und lleberfultur verderbten Stadtberren au ftellen. Wir haben oben (G. XXVI) gefeben, bak au diefem volkserziehlichen Endamed hauptfächlich die maderen Tiroler vermenbet wurden. Huch ber viel verspottete urwüchsige Ungar, ber ben bezeichnenden Ramen Milofch Tolpatich führt, erscheint in einem äußerft befadenten Wiener "noblen" Areis als ber beffere ober boch mit richtigerem Gefühl und gefünderem Berftand begabte Menfc (Meist, "Ein Tag in Wien"). Aehnliche Rollen haben in einem ähnlichen Kreise eine ebelmütige Agrarierin und ein bankbarer alter Bauer inne ("Gefchichte eines echten Schals"). Gleich hingegen tann fich Bauern nur als Rupel, Clowns und Gebirgstrottel borftellen ("Dr. Rramperl", "Poor, ber Banderer"). Bic fehr es gu munichen ift, baf ber Schufter bei feinem Leiften und ber Riafer bei feinen Roffen bleibt, lehrt Bäuerle ("Der Fiater als Marquis"); bas Motiv bes Studes flingt an jenes bom "betruntenen Reffelflider"31) an, ber plöblich die Rleiber und die Burbe eines Lords zu tragen bat. Die Brobleme bon Bererbung und Ergiehung werden begreiflicherweife faum gestreift. So gilt es einfach als hochst lobenswert, wenn sich eine Raufmannstochter den Titel "Fraule" verbittet und nur als "Mamfell" angeredet fein will ("Die Reife nach Baris") und wenn ein Gaftwirt a. D. feine Frau amingt, alle über ihren Stand hinausgebenben Anspruche aufzugeben. Leiber find nicht alle Rleinburger fo bescheiben wie biefer fluge Mann und jenes eble Madden: genan wie ber Gipelbauer (vgl. G. XX) flagt Meist ("Die Entführung ber Bringeffin Europa") ber Schneiber wolle heute am liebsten "Rleibernieberlagsproprietar" genannt werden, und Gleich ("Der alte Geift in der modernen Relt"), ber Geifenfieder wolle "Bafchereinigungsgeltelfabritant" beigen. Und wenn jede Obftverfauferin fpagieren fährt, fo tann man bon ben Göttern im Olymp nicht berlangen, bag fie gu Guß geben ("Die Entführung ber Pringeffin Guropa"). Es wird noch fo weit tommen, daß die Bauern frangofisch reben, und die Staatefunft ftubieren merben, fobalb es nur erft Dampfpfluge geben wird - alfo um 1923 (Diciel "1723, 1823, 1923"). Dafür wird gu jener Beit ein absolvierter Jurift, der foundsoviel Sprachen fchreibt und fpricht und Birtuofe auf einer Menge bon Inftrumenten ift, in einem Ginkehrwirtshaus als Saustnecht fich berbingen muffen. Seute ichon ift es borteilhafter, in Bien Debger, Duller, Bader au fein, als Rünftler oder Gelehrter. (Deisl, "Orpheus", "Bringeffin Europa"; val. baau G. XX des Givelbauers Rlage über die geringe Schätzung

geiftiger Arbeit in Bien). Das Beer der putfüchtigen und fich überhebenben Dienstboten wollen wir nicht nochmals antreten laffen. Biel Sciterfeit erregte es jedenfalls, wenn die misera contribuens plebs bornehme Alluren gu zeigen fich bemubt; alfo wenn eine Fleischfelcherin ichwedische Sandichuhe tragt (Gleich, "Der alte Geift in ber mobernen Belt"); wenn fich eine "Tandlerin" ("Althändlerin") ihrer vornehmen Ergiebung und ihrer garten Rerben rubmt (Bleich, "Die Dufitanten auf dem Sobenmartt"); wenn fich Tandlerin und Barenfenfal für vornehm halten (Gleich, "Abam Rraberl") ober ein Trompeter für bornehmer als ber Rachtmachter (Meist, "Der Rirchtag in Beteredorf"); wenn "die Bafcherin bei der Sausmeifterin" bon ihrem Sohn eine "gnädige Mama" genannt wird (Meist, "Die Beirat durch die Güterlotterie"; vgl. Gipeldauer G. XIX). Dagegen bat man es gewiß mit einem Gemenge bon Entruftung und Befriedigung aufgenommen, wenn fich ein mitleiblofer und nichtswürdiger Emportommling als chemaliger Diener im Saufe beffen, ben er bedrudt, entpuppte (Weisl, "Die alte Ordnung fehrt gurud") ober wenn es einem Sochstapler ebenfo erging ("Staberle Bochgeit" von Bäuerle, "Die Bedienten in Wien" von Gleich). Aber, wie gefagt, man mußte ber Krapule boch auch einmal ein wenig Sonig um die Mäuler ftreichen, fcon um diefe Mäuler von unzeitigem Bifchen abzuhalten. Da machte fich's benn fehr gut, wenn der Sohn eines fclichten Bindermeifters bon bem guten Raifer Frang auf dem Schlachtfelbe gum Rittmeifter beforbert wirb ("Die Burger in Wien") ober gar, wenn (in "Staberls Sochzeit") Freiheitstampfe ein wenig Aufbebens gemacht und fühner Demagogenmiene behauptet mirb. ein freier Mann fallage brei aedunaene Mictlinge nieber. Mit aeziemender Bahmheit wird ab und zu ben Großen eins am Beuge geflidt; Gleich magt es, ein wenig mit ber Geiftlichfeit angubinden ("Der Berggeift"), ja fogar bem "verhungerten Abel" allerlei Unangenehmes au fagen. aber wohlgemertt, nicht bem öfterreichischen fondern fächfischen Abel ("Berr Abam Rraberl"). Gehr wirffam ift ce natürlich auch, wenn einmal der arme bescheibene Buchhalter ber eingige anftandige Menfch in ber unfoliben Gefellichaft ift ("Gin Tag in Bien"), wenn der fclichte Sandlungediener ben größten Ebelfinn entfaltet (Gleich, "Die Bedienten in Wien"), ober wenn gur Abwechselung einmal die Dienerin bom habfüchtigen herrn betrogen wird (Meist, "Die Beirat burch bie Guterlotterie") ober bas Gefinde unter dem Geig bes herrn ichwer gu leiben hat ("Dr. Gramperl", "Poor, ber Banderer"). Und eine Moral, wie fie Gleich ("Die Bedienten in Bien") aussprach, läßt fich immerbin boren: "In jedem Rod tann man brab fein, es tommt nicht aufs Rleid an, wenn G' erlauben."

Dag bei folder Auffaffung von Saus und Familie auch die Eröffentlichen ide inungen bes weiteren privaten und Lebens mit entichiedenem Beffimismus beurteilt werben, und bag auch ba die herrichende lare Moral recht beutlich jum Ausbrud fommt, liegt auf ber Sand. Ueber ben Bert ber Freundichaft g. B. benft Deist recht ffeptifch ("Der Gfel bes Timon", "Das Gefpenft im Brater"); ber Reiche bat ichmarobenbe Freunde, ber Arme ift balb einsam und verlaffen. Die Sozialethit tommt allenfalls barin gur Geltung, bag oft Bohltätigfeit gepredigt wird ("Der Freund in ber Rot", "Die Burger in Wien"). Mitunter ("Staberls Bochgeit") fchafft auch bie bobe Beborbe ober Die Drohung mit ber Polizei Ordnung. Anderseits triumphiert wohl auch ber Indibibualismus, ein liebenswürdiger Taufendfafa übt auf eigene Fauft Auftig ("Das Saus ber Laune"). Solches Borfebungspielen ift ja überhaupt beliebt. Der Zwed heiligt die Mittel und burch allerhand Rante, Bertleibungen, Romodien wird an ber Befiegung des Lafters und am Triumph der Tugend gearbeitet. Es hieße einen Ratalog ber Stude geben, wollte man all jene anführen, in benen durch folde ethifch immerbin zweifelhafte Gelbithilfe ber Bofe gebemutigt und ber Gute geforbert wirb. Bisweilen tommt es ja auch bor, baf bas Gute, Gble beicheiben im Berborgenen Blübenbe fich aum Lichte emporarbeitet ("Die Damenhüte im Theater"), oder es wird die wahrhaft holbe Menichenliebe, beren Dienst man fich au jeber Reit weihen muß, als 3beal gepriefen ("Der Gfel bes Timon") ober ein Geift gibt feine gange Macht auf, um die menfchliche Liebe, bas beicheibene menichliche Glud tennen zu lernen ("Poor, ber Banberer"); ein paar Abenteurer wollen ichlieflich nichts Befferes, als Fleig, Sauslichkeit, Birtichaftlichkeit üben bis an ihr fühles Grab (Gleich, "Die Brüder Liederlich"). Im allgemeinen aber geht es burchaus nicht fo ibpllifch in biefen Studen au, ein febr energifches: "Ote-toi, que je m'y mette" herricht überall.

Berhältnismäßig wenig ist von Kunst und Literatur, von Theater und Zeitungen in diesen Stüden die Kede. Den "Dichtern" und den "Rezensenten" hat Weisl se ein eigenes Stüd gewidmet, desgleichen den Schauspielern. Was die Dichter betrifft, so ist ihr Los hart. Erst nach unzähligen Känken, an denen sich die Braut wie die Zose beteiligt, gelingt es, den unheilvollen Einfluß der schändlichen, von Cliquengeist ersüllten Rezensenben ein au brechen und dann erst "strahlt das Talent in Herrlichseit, vereint mit ihm sich die Bescheidenheit." Und den Rezensenten blüht dann jenes Schicksal, das ihnen noch jeder Dichter gegönnt hat: sie werden erst verhöhnt, dann hinausgeworfen. Ein andermal ("Prinzessin Europa") wachsen dem Kezensenten die wohlberdienten Eselsobren; vorher hat er sich noch als Muster von Bestechlichseit und Ungerechtigseit produziert. Der

Dichter aber befchließt, trob biefes boppelten Triumphs nicht mehr au bichten. Much an anderer Stelle ("Das Gefpenft im Brater") befcwort ein gefpenftiger Bormund bie gleichfalls gefpenftige Sappho, fie moge fein Munbel jum Lieferanten, Spetulanten, Regogianten, aber ja nicht gum Dichter weihen. Literarifche Unfpielungen finden fich überhaupt faft nur bei Deisl. In "Orpheus und Gurybife" flagt er, daß bie modernen Dichter wie die Raben fteblen. In ber "Bringeffin Guropa" gahlt er ce unter bie anbern truben Beichen ber Beit, bag niemand mehr Siegwart, Berfort und Berther In "Umor und Pfnche" gicht er gegen bas Schidfalsbrama lieft. Schidial faat bon jich: "3d) bin Ioŝ. Das Dichter Stelzen alle Laiter Sünder. auf ben unfere mit und Abicheulichkeiten ihrer Rinder malgen. Geien Gie barm. Richter, übergeben foblrabenichwarzer unb mich nicht wieder einem Trauerspielbichter." Dann tritt ein Dichter auf und rühmt fich: "Trauerspiele hab' ich berfaßt, wo alle Beifter ericheinen, bei beren Erinnerung alle Bufeber noch um ihr Gelb weinen: Rirchhof, Graber, Rosmarin und Mitternacht, heulende Winde, Bannfluch und Acht. Ginen gräftlichen Titel, recht entfetlich, ichidt' ich voraus und fo füllt' ich immer bas Theaterhaus." Dag mit Diefen Liebenswürdigkeiten birekt auf Die "Abnfrau" geftichelt wird (biefe Tragodie mar bom Gipelbauer giemlich in ber gleichen Weife, wenngleich unter Anerkennung des Talentes des jungen Dichters, beurteilt worden), ergibt fich auch aus andern Studen; fo aus bem "Gefpenft auf der Baftei", wo der Geift der Ahnfrau fo lange im Geipenftertaffeehaufe fputen muß, bis Jaromir erlöft wirb, bann aus der ziemlich harmlofen Travestie "Frau Ahndl", von der noch die Rede fein wird. Bäuerle fommt einmal ("Wien, Baris, London, Conftantinopel") auf den Moderoman "Glija oder das Weib, wie es fein follte"32) zu sprechen. Was das Theater anlangt, so fühlt sich Meist durch die Tiere, besonders die Pferde auf der Bubne ("Droheus und Eurybife"). beschwert Gin Theater nung bringen, heift es in den "Arbeiten bes Serfules", bedeutet fo viel, wie den Stall bes Mugias reinigen. Schon bas Stud "Die Dichter" hat uns Belegenheit geboten, über bie Launen ber Schauspielerinnen miffällig bie Stirnen zu rungeln. Roch mehr bes Tabels Burdiges erfahren wir aus bem Stud "Die Generalprobe auf bem Theater". Die Sangerin Sarmonifa, der Tenorift Blutenduft und andere ihrer Berufsgenoffen find fred gegen ben Dichter, unbefcheiben gegen ben Direftor, qualen und argern ben Ravellmeifter. Bum Glud ichafft ein Reftript bes geftrengen Berrn Grafen, bas jebem, ber nicht ordentlich fingt, Strafe androht, balb genug Rube unter bem Romobiantenvolt. Die Birtuofen, die für ben Rongertplat 10 Bulben forbern, werden auch nicht mit befonders freundlichen Augen angesehen ("Orpheus und Eurydise"). Auch die Beurteilung von Zeit ungen und Zeitungsschreibern ist durchaus die herkönnnlich siebenswürdige: Midas, der Rezensent, dem Gelksohren wachsen, klagt, mancher Zournalist habe mehr gefündigt und werde doch nicht so hart bestraft und in dem oft zitierten Zukunsisdisd führt die neue Zeitung des Zahres 1923 den Namen "Der Lügenschippel".

lleberdies erichienen Bertreter ber berichiedenften Lerufsftanbe") oft und in berichiebener Beleuchtung. Beamte wird bei Gleich ("Die Bebienten in Bien") als fehr ebel und ehrenfest borgestellt, aber diefer Autor scheut sich boch nicht, auch einen gang miferablen und bestechlichen Amtmann auftreten gu laffen ("Poor, ber Wanderer") und wiederholt ("Die Bruder Liederlich", "Die bezauberte Leier") fogar tomifche Richter. Bon bemfelben Autor werden die Aerate ("Dr. Kramperl") furchtbar lächerlich25) gemacht. Man erinnert fich bei biefem Stud nicht nur an Molière. sondern auch an L'Arronaes Dr. Alaus und bessen Kamulus Lubowsti. Meist läßt, wie wir ichon hörten, ein Rind baran gugrunde geben, bag die Merate die berichiedenen Methoden, die Braune au beilen, an ihm berfuchen. ("Die traveftierte Rauberflote".) Der Soldat wird stets mit Auszeichnung genannt, wie wir gleichfalls fcon beobachten Der Berr Bachtmeifter in Bauerles "Leopoldstaa", ein freilich etwas loderer Berr, halt eine schone Lobrede auf den Golbatenftand; in ben "Burgern in Bien", besfelben Mutore gibt es sehr biel militärfrommen Batriotismus und manches "Soch leben bie Solbaten, fie icuten unfer Gut und Blut!" Bon Deiels aud im Reindesland fich aufobferndem öfterreichischen Grenadter war icon Die Rede, besgleichen bon ben nicht minder eblen Allierten (einschließlich der Ruffen), die in Frankreich alles bezahlen, was fie verzehren, und fogar die Wefangenen mit Weld beschenten. Richt allzu beliebt icheinen bie Offiziere bei ben burgerlichen Batern gut fein (Bauerle, "Der Leopoldstag"); Gleich ("Dr. Rramperl") zeigt auch einmal einen recht groben, hitigen Saubegen bon Sauptmann. Den miles glorio= sus, den alten, fomischen, mit feiner militärischen Vergangenheit prahlenden Invaliden, der trot feiner barbeifigen Diene ein Safenhera bat und von alt und jung gefoppt wird, verwendet Bäuerle ("Die falfche Brimadonna") und nach ihm Gleich ("Die Bruder Lieder-Eine wichtige Berfonlichkeit ift nach alter Tradition der Baftwirtie) der feinen Gaften mit bieberer Grobbeit begegnet, den Bein panticht (Deist, "Die Entführung ber Bringeffin Guropa") und fein Sauptquartier im Brater (Bäuerle, "Die natürliche Rauberei", "Aline") oder bor ber Dableinsborfer Linie (Deist, "Die trabeftierte Zauberflote") aufgeschlagen bat. Seine Gehilfen, Die Rellner, werben wiederholt bon Läuerle als betrugerifches Gefindel abgefertigt ("Der Leopoldstag", "Der verwunschene Bring").

Gine uralte Biener Birtshausfigur, Die gleichzeitig mit bem Braterwirt burch Schifanebers "Tiroler Baftel" in Die Literatur einge. führt murbe und aus Raimunds "Gefeffelter Phantafie" befannt ift, treffen wir im Sarfeniften" an. Das ift ber manbernde Dufifus, ber ber Birtsbausgefellichaft für einige Rreuger ein paar Liedden aum Tang ober wohl auch nur zu allgemeiner Erluftigung fingert. Diefen Barfeniften treffen wir in Bauerles "Die naturliche Bauberei", wo er die Freunde im heiteren Rreife auf fein frohliches Lied zu horchen auffordert. Auch Orpheus wird uns von Meist als ber Ergharfenift Orpherl vorgeftellt, der auf dem Spittelberg bei ber "golbenen Rifte" ju "bubeln" gewohnt ift. Gelbit Jupiter verichmaht es nicht, fich auf feinen Arrfahrten gelegentlich als Sarfenift zu verfleiden und im Biergarten ein Quoblibet gu fingen ("Die Arbeiten des Hertules"), auch Juno greift ebenbort zu biefer Maste; und Ban, ber Solabandler, ber den Apollo au einem Bettgefang aufgeforbert bat, geigt gang die Alluren Des Boltsmufifus. ("Bringeffin Europa"). Auch bei Gleich ("Die Bedienten in Bien") tommen berartige Bierbausmufifanten por; einmal fogar eine Sarfeniftin ("Der alte Geift in ber modernen Belt"), die gudem das beliebte Roftum ber Salzburgerin (Tirolerin) tragt. Bum Birtshaus und gu ber Berfon bes Birtes in engfter Begiehung ftcht naturlich bas Lob ober menigftens bie Erörterung ber Biener Ruche. Diefes gute öfterreichische Gffen und Trinten lobt Meist in bem Stud "Die Entführung der Bringeffin Guropa". Naberes über ein folches ofterreichisches Rationalmenu teilte berfelbe Autor in "Orpheus und Eurydife" mit. Jupiter, der Götterbater, verfpeift bohmifche Dalten, Griesnoderln und "Bafferfpit".") Auch Gleich ("Dr. Rramperl") gibt eine wienerische Speiscfarte gum Beften. Huch die beliebten "Ripfel" werden, befonders jum Raffee, in großen Mengen vertilgt.

Bon Bertretern fonftiger Berufsftanbe nennen wir noch ben Fiater"), ber die Fiaferterminologie handhabt und bas fcone Lieb anftimmt: "Wer recht futicbieren fann, ber ift mein Dann" (Bauerle, "Der Fiater als Marquis") und die gewohnten Ruticherausbrude auch dann nicht miffen mag, als er gu Weld und "Stinktion" gefommen ift (Gleich, "Die Bruber Lieberlich"). Auch fagt man ihm tabelnb nach, bag er fich in feinem Meußeren faum mehr von einem Hausherrn unterscheibet (Gleich, "Die weißen Bute"), wogegen er bazumal noch nicht, wie in ben vierziger Jahren, als brutaler Tierqualer") gebrandmartt wird. Der Postillion gilt als grob (Meist, "Bringeffin Guropa"). Ein ahnlicher Rachfimbel wie ber Fiater ift auch ber Geemannie), auch er fpricht in ben Musbruden jeines Berufes (Bäuerle, "Aline"), wird aber im übrigen mehr als Maste verwendet. Denn mas bedeutete um jene Beit eine mirt. liche Teerjade und bas mirfliche Meer ben Bienern? Gin Frifeur wird einmal als affettierter befferwifferifcher Rollege Figaros verwendet (Bäuerle, "Die falfche Primadonna") und fpricht bei Gleich ("Riesto, ber Galamiframer") in Frifeurausbruden. Gin Gdulmeifter mirb als Memme und bofes Maul verfpottet (Meisl, "Der öfterreichische Grenadier"), ein Rotar (Gleich, "Dr. Rramperl") als Lump berächtlich gemacht. Der Rotar gehört gur Gruppe ber Regogianten, Spetulanten, Bucherer und berartiger Chrenmanner, über die fich ber gange Sohn ber Dichter ergießt und bie in ben Studen nach Rraften geschäbigt werben. Solche Salsabfoneiber trifft man allenthalben, g. B. in Bauerles "Gefpenfterfamilie", mo fich ber Bucherer Schmierbauch in feiner eigenen Schlinge fängt; in besfelben Autors "Taufenbfafa" wird ber Bintelagent Streit in nichts weniger als fairer Beife angeführt. Much im Olymp gibt es, nach Meists "Amor und Binche", einen rechten Bucherer. Das ift "Plutus", ber auf feinen Gelbfaden fist und feinen Reffen Bephur Gin bofes Eremplar biefer Corte ift Gleiche Dr. beidminbelt. Rramperl, der unter andern Richtswürdigkeiten auch die Unterichlagung eines Teftaments auf bem Gemiffen hat. Naturlich verhilft biefes Dofument, fobalb es wieber ausfindig gemacht murbe, bazu, daß der Elende entlarbt und unschädlich gemacht wird. Regozianten, bie mit ihren Schuldnern unbarmbergig umfpringen und fonftige Schlechtigfeiten begeben, aber auch geborig abgeführt werben, finbet man in Gleichs "Die weiken Sute" und fonft noch wiederholt. (3. B. Meist, "Das Gefpenft auf ber Baftei".) - Ginigen Spag icheint ben Bewohnern ber Saupt- und Residenzstadt auch der Rleinstädter in all feiner Blumpheit und Edigfeit, feiner Rleinigfeitsframerei und Leichtgläubigkeit gemacht zu haben. Bäuerle und Meist zeichnen folde Kreise und Then in mitunter wortlicher Unlehnung an Robebue. In Rrahminfel") werben uns die verschiedenen umftandlich betitelten Burbentrager bes Ortes mit beifenber Rritit gezeigt, in Arahwinfel — ja, Bäuerle, das ist gang mas anderes — ift die Obrigfeit dumm, in Grabwintel fann man fich fogar über ben Berrn Burgermeifter tuchtig luftig machen. (Bäuerle, "Die falfche Brimabonna", Meist, "Die Aloe im botanifden Garten" und "Die Bufdmenfchen in Rrabmintel". Dieselben Typen, bisweilen identisch bis au den, teilweise Robebue entlehnten, Ramen, find Gemeingut beiber Berfaffer.)

Richt ohne Bebeutung ist auch die Art, wie sich die der Dramatifer zu den verschiedenen Nationen stellen. Bon den Franzosen war ja schon die Nede. Nur Lumpen (Bäuerle, "Das Haus der Laune") überschätzen Paris und die Franzosen, in Paris wird man betrogen und bestohlen (ders., "Bien, Paris, London, Constantinopel"), dort herrscht Unsittlickseit (Meist, "Die alte Ordnung kehrt zurüd"). Nehnliche Windbeutel und Betrüger wie die Franzosen sind die Ftaliener (Meist, "Die Damenhüte im Theater", Gleich,

"Poor ber Banderer"). Italien ift noch bas alte Banditenland, wenn man Gleich ("Der Berggeift") glauben barf; freilich wird man bom Berfaffer ber blutrunftigften aller Rauber- und "Bund"-Romane feine andere Auffaffung bes Landes erwarten burfen (vgl. auch Meist, "Obiofo, ein Schaufpiel voll naturlicher Bunber, als Gegenftud gu Aballino"). In England geht ce, nach Deisle "Bien, Baris, London, Conftantinopel", barbarifch gu. Dan fchieft aufeinander, fturgt fich gegenfeitig aus bem Tenfter, tauft fich die Beiber auf bem Beibermartt und - was besonders barbarisch ift - redet Mannlein und Beiblein mit "Ger" und "Gerin" an. Anglomanen (Deist, "Altbeutich und Neumodisch": "Speak english, myn Herr") werben lächerlich gemacht. 49a) Bor ben Ruffen giebt man den hut ab. "Ich bin ein Ruffe und die machen heutigen Tages nicht viel Romplimente", erflärt einer bon Bäuerles "Burgern in Bien", ber eigens gu biefem Endamed ruffifcher Berfunft ift. (Bgl. auch Meist, "Die alte Ordnung fehrt gurud.") Rein ftilifiert, etwa . in ber Beife ber gabllofen, im Gefolge ber leberfetungen bon "Taufend und eine Racht" entstandenen orientalifchen Darchen ericheinen die Türfen (Bäuerle, "Bien, Baris, London, Conftantinopel"; Bleich, "Die bezauberte Leier"). Bon den Rord = und Reichsbeutschen mar ja bereits genugfam die Rede; als befonderer Spag ichien ein "preugischer" Sputgeift gu gelten (Deisl, "Das Gespenft auf der Baftei"). Sehr beliebt find, teils infolge einer ichon alteren Trabition, teils infolge von Beitereigniffen, bon benen gleich gu fprechen ift, Die Schwaben. Gine ichmabifche und ichmabelnbe Dago") gibt es in Bauerles "Der Freund in der Rot", als ichwäbische Solbatenfrau, die es einer gangen Rompanie recht tue und ihr Suppele und Anobele allein verzehre muß, weil eine Rugel ihrem Mannele das Lebenslichtle ausgeblase bat, verkleidet fich Die ichlaue Frau Rathi in Gleichs "Abam Rraberl". Bertules (Meist, "Die Arbeiten bes Berfules") ericheint als gemutlicher Schmabe. Meist hat ein eigenes Stud "Die Schmabenwanderung" gefdrieben (vgl. unten), in bem die Schwaben etwas furchtfam, ungeschickt und trunfliebend ericheinen. Bas bie Bolfsftamme Defterreichs anlangt, fo war von den Tirolern ichon hinlänglich die Rede (vgl. S. XXVI, XXXIX). Sehr viel und im Grunde nicht unfreundlich beichaftigte man fich mit ben Ungarn45). Mitunter ("Die Burger in Bien") werden bie Magnaren ja birett ober indirett ein wenig "gefroggelt", und auch bie fomifche Stabstrompeterswitme (Bauerle, "Der Untergang ber Belt") wird burch Ginftreuen ungarifder Benbungen noch tomischer. Meists Ungar ("Gin Tag in Bien") ift, wie wir schon hörten (vgl. S. XXXIX), ein givar frecher und schlecht ergogener, aber fluger und im Grunde leidlich anftandiger Rerl. Auch bie herren Ungarn, die man in Meists "Schwabenwanderung" fennen

lernt, find trot ihrer beutsch-magnarischen Mischiprache recht brabe Leute; freilich wurden fich ihre Nachkommen entschieben dagegen bermahren, bag megen diefer Tugenden ein Soch auf bas "öfterreichische Landl" ausgebracht wird. Auch die "Witwe aus Ungarn" besfelben Autors ift eine hochst pfiffige und energische, babei aber mohlmeinende und anftandig bentenbe Dame; fie mag, als Rittmeifter Rarbas Iftban bertleibet, recht appetitlich ausgesehen haben. ben Tichechen find nur einige Borte wie "Bomali" berübergenommen worden ("Die Burger in Bien" und fonft). Gin Birt bohmischer Berkunft, ber fich in Frankfurt a. D. niedergelaffen bat. macht in Bauerles "Die Reife nach Baris" feinen befonberen Ginbrud. In Gleichs "Abam Rraberl" fpricht eine Saushalterin, ebemals Rartenaufichlagerin, bohmifch-beutich; auch biefe Geftalt ift giemlich indifferent, mertwürdigerweife beift bie Dame Rebetta. Sier mag die Beurteilung der Juben furg erörtert merben. Bon andern Juben als folden, die maufdeln und Schacher treiben, ift niraends bie Rebe. Golde Sanbelsjuden finden fich in: Bauerles "Die falfche Brimadonna", Meisls "Die Geschichte eines echten Schals". "Die Beirat burch bie Guterlotterie", in Gleichs "Abam Rragerl". Jubenmasten verwendet Bauerle in "Bien, Baris, London, Constantinopel" und Gleich in den "Musikanten auf dem Sobenmarkt"; naturlich muffen auch die fo Berkleibeten "Frau Leben" fagen und überhaupt mauscheln. Deisl in feinen tomischen Zeitutopien ("1723, 1823, 1923") prophezeit, daß Juden mit einem Barte 1923 eine Geltenheit fein werben. Im "Gefpenft im Brater" beichwort diefer Autor ben Geift eines alten ehrlichen Sausjuden, der beftätigt, daß man früher mit einem Ruten von vier bom Sundert habe austommen tonnen, jest aber bei ber allgemeinen Teuerung und dem berrichenden Lugus fechzig b. S. berbienen muffe. Gin Bort ber Tole. rang lakt Gleich ben Raifer Rudolf von Sabsburg fprechen. "Das ist billig", fagt biefer eble Fürft ("Lohn ber Nachwelt"), als ihm ein "Befehl megen befferer Dulbung ber Juben" gur Canftion borgelegt wird, "benn wir Menfchen find alle gleich."

Schliehlich hat es sein Ergötliches, zu beobachten, wie sich ein zelne Erschein ungen der Zeit blitzschnell in der Dichtung spiegeln. So waren beispielsweise 1819 blitzschnell in der Dichtung spiegeln. So waren beispielsweise 1819 in der Jägerzeile (Praterstraße) zu Wien, "Buschmenschen" zu sehen"). Diese Schaustellung begeisterte den Dichter Meist zu einem ganzen Stüdt: "Die Buschmenschen in Krähwinkel", (Dez. 1819), in dem er die Sprache dieses wilden Bolfstammes, ähnlich wie der Eipelbauer, durch allerhand Onomatopöien zu verdeutlichen sucht. 1817 berichtet der Eipelbauer von der großen Hungersnot in Schwaben, die viele Landeskinder zur Auswanderung nach Amerika nötigt; manche dieser wandernder Schwaben verschachern angeblich ihre Kinder beim "Schanzel" in

Bien. Und flugs war wieder Meist mit feiner "Schwabenwanderung" ba, einer breigftigen Befangspoffe, zu ber Ignag Schufter bie Mufit fdrieb. Gin ganges Schiff fdmabelnber furchtfamer Schwaben, bas bie Donau berabgefahren tommt, forgt für allgemeine Beiterfeit. Ober ein anderer Buntt: Am 1. Juni 1818 murbe auf bem Glacis nächft ber Geilerftatte ein "griechifcher Tempel" eröffnet"). in bem allerhand Mineralbrunnen zu Beilzweden ausgeschenkt murben; ber Bubrang mar fo groß, bag im erften Monat allein 7000 "Bluber" (Flafden) Marien[baber] Baffer berbraucht murben. In der "Trabeftierten Zauberflote" gaubert der betriebfame Reist Diefen Rurplat auf ber Seilerstätte auf bie Buhne, Egerer und Selzwaffer wird getrunten (fogar von Dienftmadchen!!) und bie Folgen bes Darienbader Baffers werden (vgl. S. XXXII) angedeutet. Ferner: ber große Catalani-Rummel, ber in Wien im Jahre 1818 herrichte, wurde in Bauerles "Falfcher Brimabonna" (Erftaufführung: 18. Dezember 1818) aufs prompteite verulft. Ober: am 11. Juli 1818 batte bas Raffeepatent ber patriotischen Ronfumption von Surrogaten ein Ende bereitet, und am 18. Degember 1813") ging icon ein Stud Bauerles, "Raffce und Surrogat", über jene Bretter, die immer die Belt bon heute bedeuten follten. Allerbings icheint biefer raiche Aufguß bem Bublitum nicht gemundet zu haben. Beiters: 1813 weiß ber Gipelbauer viel bon dem glangenden Gingug ber Ruriere gu berichten, Die mit Siegesnachrichten in Wien eintrafen. Schon 1814 batte ber aufmertfame Bauerle ein Stud "Der Rurier in Bien" geichrieben und überdies biefen Gingugsjubel als Schlufapotheofe in "Staberls Bochgeit" bermenbet.

## 3. Die literarische Tradition.

Die drei Dichter, die allein uns hier beschäftigen, Abolf Bäuerle, Karl Meist, Hose Allein, literarhistorisch einzuordnen, sie im Zuge der literarischen Entwicklung der Zeit unterzudringen, hat keine besondere Schwierigkeit. Alektere und neuere Forscher haben sich bemüht, die Ueberlieferung, in der jene wurzelten, klar zu legen. Karl Goedeke") hat, an der Hand der Beurteilung Wishelm Müllers, eine Charafteristit dieser gesamten Bühnenliteratur gegeben, in der er, wie so oft in seinem Werke, genaue bibliographische Kenntnisse mit den absonderlichsten Werturteilen verdindet. Durchaus zutrefsend teilt er die Wühnendichtung dieser Zeit in solgende Erupen ein:

1. Die erste Gruppe, das Lokalft üd, umfast die bürgerliche Komödie und das Zauberspiel. Die Motive sind die gleichen, der Unterschied liegt nur im Stil. Goedete sagt von dieser Gruppe: Sic

behandelt Biener Stadtbegebenheiten, fpottet über neue Moben, wie die ber meißen Gute und ungeheueren Damenhute, über Soffart, die nur zwei Bemben, aber feche Schals und alle Bochen neue Febern verlangt. Gie ftellt ben Freund in der not bor, echte Biener Lebensbilber voll Gutmutigfeit und Laune [?], in benen jeder Wiener Bleifch bon feinem Aleifche erkennen mußte . . . Der Bau einer neuen Brude über bie Donau, die Ausstellung einer Riefin, bas Auftreten bon Buidmenichen, ber Sund bes Aubri, ber Affe Jodo, waren raich ergriffene Unläffe, um eine Reihe bon Schergen aufammengufügen." Ein junger Forfcher, Komorannstiso), bat biefen Rahmen burch forgliche Sammlung ber bem Lofalftud, befonders ber burgerlichrealistischen Untergruppe, gemeinsamen Motive ausgefüllt. Bater bat für feine Tochter einen lächerlichen alten Geden gum Brautigam außerfeben, biefe überliftet im Bunde mit ihrem mahren Liebsten die Alten und wird dabei von Sanswurft und Colombine unterftutt. Ober es mirb ein uneiniges Chepaar borgeführt, ber Mann ehrlich, aber berb und offen, die Frau verschwenderisch, hochmutig und bergnugungsfüchtig. Die Tochter liebt einen Urmen ober Burgerlichen, bem ber Bater wohl will; die Mutter begunftigt die Werbungen eines bem Mabchen berhaften Sochstaplers ober alten Geden. Familiare Begiehungen, wie Stiefmutter, Bormund, Ontel ipielen eine große Rolle. Sanswurft-Rafperl ift Bebienter und hat Dienstmädchen (=Colombine) aur Geliebten; Die brollige Domeftitenliebichaft fteht ber fentimentalen bes blak und ichablonenhaft gezeichneten Liebespagres aus ben boberen Standen gegenüber." Butreffend fahrt Berr b. Romorzonsti fort: "Das alles find im Grunde Buge aus bem fachfischen Charafterluftspiel, an das auch die fchrullenhaften Ontel und Bormunder, die Sonderlinge und Geighälfe, die von ben Liebenden überliftet merben, erinnern. Im Rahmen biefer ftädtischen Liebes- und Familiengemälde werden nun die Fehler und Schwächen ber Wiener teils gutmutig, nicht felten aber auch mit beigenbem Sohn51), verspottet und lächerlich gemacht. Allmäblich gefellen fid bann zu ben burchaus wienerifch gezeichneten Riguren eingelne gu Thpen gewordene Stande und Bolfer: ber Sandwerfsburich, der Schufter- oder Schneibergeselle, der Figfer, der Schwabe, der Ungar, der Tiroler, der Bohme . . . . "

2. Als zweite Gruppe faßt Goebete<sup>22</sup>) die mythologischen Karistaturen zusammen, die besonders Weisl pflegte. "Der kleine versvachsene Ignaz Schuster belebte den Jupiter, den er gewöhnlich zu spielen hatte, und der alle Eigenschaften des geplagten Kantosfels belden vereinigte, mit sprudelnder Laune . . . Weisls Stüde: "Die Entführung der Krinzessin Europa", "Orpheuß und Eurydite", "Die Arbeiten des Hertules" travestieren die griechische Götterwelt, indem sie alles darin auf Wiener Juß behandeln, die großen Umrisse der

Fürft, Raimunde Borganger.

IV

Ucberlieferung aber bestehen laffen. Juno wetteifert in der Rauh, heit und im Charafter des Redestromes mit der Frau Quinterl vom Obstmarkt."

3. Gruppe drei sind "die Parodien") von Trauerspielen, Melodramen, Nomanen, Lustspielen, großen Opern und Balletten. Jaromir in Meisłs "Frau Uhndl" ift ein genialer Pflastertreter, zugleich englischer Reiter [?]. Die Stoffe gewannen unter den Händen dieser Dichter ein heiteres, jenem ernsten nicht unedenbürtiges [?] Leben und wurden von den ursprünglichen Versaffern nicht übel genommen . . . Als die Schauspielerinnen Stich und Virch-Pfeisfer im Winter 1820—21 in der Rolle der Jungfrau von Orleans ganz Wien entzückt hatten, gab das Josephstädter Theater eine Johanna Dalf . . . . ."

Wie genau sich unsere Autoren in die von den beiden Forschern festgelegte Tradition einfügen, lehrt eine kurze Zusammenstellung.

Ad 1) (vgl. auch S. XLVII f.). Daß die von Goebete gebotene allgemeine Charafteriftif diefer Gruppe auch für unfere Autoren autrifft, durfte nach bem Gefagten ohne weiteres einleuchten. auch die von Romorannsti bei einer alteren Schichte beobachteten Dotive haben fich in ungeschwächter Beliebtbeit erhalten und werben burch eine Reihe neuer, die gleichfalls balb allgemeine Anwendung Das Liebespaar und ber verbakte fanden, bereichert. Freier tonnen als ftebende Riguren in Diefer Dramatif gelten. In Bauerles "Die faliche Primadonna" gibt es eine gange mehrtopfige Berkleidungstomödie, um zwei Jungfrauen bon ben widerwärtigen alten Bewerbern gu befreien und in die Arme ihrer jugendlichen Unbeter gu führen. Der Ronflift zwifden bem bon ber Tochter geliebten bürgerlichen Literaten und bem von ber Mutter protegierten noblen Freier, der fich überdies als Sochstapler und Betrüger entpuppt, macht ben Rern bon besielben Autors Studen "Die Burger in Bien" und "Staberle Bodgeit" aus. Der alte Freier wird ferner in Bauerles "Die Gefpenfterfamilie" von bem jungen Geliebten befiegt. Dumme und ichwindelhafte Freier werden weiter in Bauerles Studen: "Der Leopolbstag", "Das Saus ber Laune", "Der Taufenbfafa", "Der Untergang ber Belt" unichablich gemacht. In Meisls "Altbeutsch und Reumodifch" machen fich zwei Freier, ber altbeutiche Sprachreiniger und ber moderne Aglomane lächerlich und zeigen fich trot ihres prablerifch gefpreigten Befens in ber "Stunde der Gefahr als Feiglinge; natürlich wird dann ber brabe August, ber echte Liebhaber bon Mut und innerem Bert, mit ber Sand ber "edlen Dirne", wie ber Burift fagt, belohnt. Befonbere Berhöhnung bes alten, reichen, gewöhnlich geizigen Freiers findet in Meisls "Die Bitme aus

Ilngarn", "Das Gefpenft auf ber Baftei", "Die Bufchmenschen in Rrabwintel", ftatt. Ginem diefer berliebten alten Berren, ber ja bie redlichften Absichten bat, fann man fein Mitleib nicht berfagen. Seine Ungebetete, Die aber feinen Reffen liebt, ängftigt ibn in ihrer Berfleibung als Sufarenrittmeifter fo lange und fo ftart, bak er aus dem Renfter fteigt, fich auf den "Goldenen Sirfch", bas Bahrzeichen bes Saufes, rettet, und bon ba oben feinem fchelmifchen Reffen goldene Berge verspricht, sofern er ihn von der fatalen "Witwe aus Ungarn" befreit, wozu fich ber brabe Reffe Wilhelm, ber heimliche Liebhaber Diefer gefährlichen Bitme, recht gern entichlieft. 218 ber alte Gpefulant, ber biesmal fo falfch fpefuliert bat, bon ber abgefarteten Romobie Renntuis erhalt, ruft er in berechtigter Bitterfeit: "Beiratet euch, friegt Kinder, die es euch fo machen, wie ihr mir - bas ift mein Segen . . . ." Ueber biefer berbfomifch gebachten Geftalt liegt gegen ben Willen bes Dichters etwas von ber Tragit eines Lear, woran auch die bernünftelnden Schluftberfe nichts andern: "Breifet die Liebe, die herrlichen Triebe, wenn fie die Bergen der Jugend bewegt; doch wird fie verächtlich, verliert auch beträchtlich, wenn fie in alternden Bergen noch folagt!" Natürlich behalt bier immer bie Jugend recht, denn wo ein Alter aus dem Felde geschlagen wird, da triumphiert ein Junger. Das Umgefehrte habe ich nur einmal beobachtet: in Bäuerles "Der Freund in ber Rot", wo fich ein nichtswürdiger Junger um ein hubiches Baifenmadden bewirbt, mabrend diefes einen bortrefflichen alten Mann liebt. Sie befommt ihren wohltätigen Greis, Diesen echten "Freund in ber Rot", und bat die Freude, ben jungen Rant gebeffert zu jeben. Diefer madere Berr Wilmer ift gleichzeitig bas Mufter eines ebeln Bobltäters, wie er nicht aar felten in Diefen Studen auftaucht. Gewöhnlich übernimmt biefe fympathifche Rolle ein Bruder") oder fonftiger Bermandter, ber bor Jahren in Die Fremde ging, nun ploblich wieder auftaucht, die freudige Mitteilung macht, daß er Berr über mehr als eine balbe Million ift, auch feuriae Roblen auf verschiedene Säupter iammelt, verrentte Berhältniffe wieder ins Bleiche bringt. Soldie ber = lerene Bruder und jonftige Bermandte treten auf in Meisls "Gin Tag in Bien", in Gleichs "Die Bedienten in Bien", "Die Dufitanten auf bem Sohenmartt" und, in ritterliche Gemander gehüllt, in desfelben Autors "Der rote Turm in Bien". Das Gegenftud au bem als Bettler verfleibeten Millionar bilbet ber als Ebelmann berausstaffierte Sochitabler.60) der natürlich in feiner Sunden Maienblute entlarpt mird. Gin folder Buriche beunruhigt als qua dringlicher, von der eitlen Mutter protegierter Freier Bauerles "Burger in Bien", einer feiner Spieggefellen bringt in berfelben Beife besfelben Mutore "Saus ber Laune" in Unruhe, eine gang gefährliche Schwindlerbande verbittert "Die Reise nach Baris" bes herrn Biefel (gleichfalls von Bäuerle) und fucht in desfelben Autors "Raturliche Rauberei" einen großen Betrug anguftiften. - Gutmutigere Abenteurer ichurgen ben Anoten in Deisls "Mloe im botanifden Garten". In Gleichs "Bedienten in Bien" wird aleichfalls ein Schwindler, ber fich überdies ben pruntvollen Ramen "von Goldenftein" angemaßt hat, mit ben Borten "Bofewicht, bu bift entlarvi" bem waderen Bolizeitommiffar übergeben. Bir tennen diefen angeblichen b. Golbenftein icon als einen entlaufenen Bedienten, der feinem (nun unter ber Dienermaste verborgenen) Berrn in "Madrit" bare hunderttaufend Gulben geftohlen hat. meitere gern bermendete Enpen find ber Berichmenber und der Beighals. Gin gang berglofer Buriche, ber fein Geld vertut, bie Madden an ben Nasden herumführt und überdies feinen hergens. guten Cheim au betrügen fucht, ift Bilbelm in Bauerles "Freund in der Rot"; er hat einen Gesinnungsgenoffen in der "Modernen Birtichaft" besfelben Berfaffers; wogegen ber fopfloje Raufmann Aronau, ber fein und feiner Rinder Sabe berichwendet, feines berichollenen Brubers in Liebe gebenft und überhaupt ein Lump mit gutem (Gleich, "Die Bebienten in Bien".) Gin gutmutiger Bergen ift. Berichmender tritt auch in Gleichs "Poor, ber Banderer" auf. Dagegen gibt es ein fleines Arfenal von Geighälfen, bie alle eine gemiffe Familienahnlichfeit haben. Gin folder Beighals ift ber Butsbefiter Zaufig von Schimmeltal (Bäuerle, "Der Untergang ber Belt"), ber überdies zu ber meit verzweigten gamilie ber gefoppten Greife gehört; er hat einen literarifchen Zwillingsbruder, einen Berufe., Gefinnunge. und Schidfalegenoffen in Berrn 3midmann (Bauerle, "Die natürliche Bauberei"). Gine Nehnlichfeit mit biefen Freunden irdifcher Sabe hat Plutus, der himmlifche Geighals (Deisl, "Umor und Bibche"). Doch fteigt auch Meist gur Erde herab und icheut fich nicht, einen Beighals abzuschilbern, ber feine eigene Birtichafterin aus Sabgier zu betrugen berfucht ("Die Beirat burch die Buterlotterie"). Prachtegemplare biefer Gattung, gemiffermagen Reinfulturen bes Beiges, bagu Meifter in ber Gilbe ber gefoppten Greife, ftellen uns Meist und Gleich bor. Berr Bufthofen (in Meists "Bitme aus Ungarn") ift fo geigig, bag er bie Rabe abwägt, um festauftellen, ob fie bie vermißten "Roftbrateln" gefreffen hat. Auch er hat literarifche Zwillingsbrüder: in Gleichs "Dr. Kramperl", ber fich felbft, seinen Dienstboten und feinen Tieren eine Sungerbiat in vollftem Bortfinn vorschreibt und in besfelben Autors "Dor". Die Beobachtungen Romorannstis, die bas uneinige Chepaar betreffen, konnten wir ichon oben, als wir bon der bojen und pugfuchtigen Frau fprachen, überprüfen und als richtig befinden. Diefe Figur bes bofen Beibes, eine in all biefen Studen fast regelmäßig wieberfehrende, habe ich schon oben besprochen, da ich der Meinung

bin, bak fie nicht einer lediglich literarischen Tradition ent= ftammt. Gin Schulbeifpiel für bas bon Komorabnoti angeführte Dotib bom ehrlichen, aber berben und offenen Mann und ber hochmütigen, berichmenberischen, bergnügungsfüchtigen Frau, tennen wir aus Meisls "Gefchichte eines echten Schals"; für feine Beobachtung, daß die Mutter die Berbungen eines dem Mädchen verhaften Sochftaplers begunftige, brauchen wir nur auf Bauerles "Burger in Bien" und "Saus der Laune" bingumeifen. Auch die bon Romorghnsti berporgehobenen familiären Beziehungen haben wir ja oft genug berfolgen fonnen. Die geprellten Greife befleiben jum größeren Teil das Chrenamt eines Vormundes, und die schlau manöbrierenden jungen Damen und Berren find in der Regel die Mundel ihrer Opfer. Bormunde, die besonders gewissenlos und thrannisch find, lernen wir in Bäuerles "Gespenfterfamilie", und "Saus ber Laune", in Gleichs "Dr. Rramperl" und an andern Orten fennen. Doch treffen wir auch febr eble Mündel, wie in Deisls "Gin Tag in Bien", in Gleichs "Bedienten in Bien". Gin edles, von ihren nichtenutigen Schwestern hinausgebiffenes Mädchen tritt in Meisls "1723, 1823, 1923" als Retterin ber gangen Familie auf. Reben biefer edlen Schwester ericheinen -- wie wir ichon oben gefeben haben - auch großherzige und autmutige Bruder. Bergeibende Bater gibt es, wie ja die große Angahl geprellter Greife bermuten lagt, in Fulle. Ueber Die Huffassung der Mutter baben wir schon mehrmals gesprochen; in Bäuerles "Kiaker als Marquis" lernen wir eine mere noble kennen, die gugleich die Rolle ber verzeihenden Mutter übernimmt.

fruchtbar ift Romorannstis Bemerfung: "Sanswurft-Rafperl ift Bebienter". Bang gefondert bon bem Strome ber Dienstbotenklagen, wenn auch parallel mit ibm, raufcht bas Bach-Icin literarischen Diensthotentums. Der Uriprungsort ift ber alte. fpater in Thabbabel umgetaufte Sanswurft, be) bas Biel wurde mit Raimunds Balentin erreicht. Der bumme Diener, ber noch gang mit Sanswurfts Ralbe pflugt, gleichzeitig aber auch die Rolle bes Guibant auszufüllen bat, ift in ber großen Mehraahl ber Stude angutreffen. In Bäuerles "Die falfche Brimadonna" erluftigt ber Ratsdiener Rlaus, genau wie Thabbabel mit feinem "falten Lausner"37) (ftatt "alten Rlausner") burch ben Blöbfinn, ben er miber Billen gum Beften gibt. Manchmal fpaltet fich biefe Erfcheinung in erheiternder Dupligität: fo in Bäuerles "Saus ber Laune", wo ber Portier Dafig feine Bunge an ben ihm unverständlichen Fremdgerbricht ("Bebetichen" ftatt "Depefchen"), mabrend ber Diener Johann Dublitein feinen weiberfeinblichen Berrn fopiert und noch zu übertreffen fucht und fich, nachdem diefer Gerr bon ber fconen Sophie befehrt murde, feine Colombine, nämlich bas Rammermabchen Tinchen sucht. Ginfach als postillon d'amour von ziemlich

unverschämten Manieren tritt ber Bediente Budel (Bauerle, "Untergang ber Belt") auf; er spielt eine Sauptrolle in ber großen Romobie, bie aur Bereinigung bes Liebespaares in Szene gefett wird. Seine habnebuchene Unbericomtheit gegen ben eigenen Dienftherrn wird ihm weiter nicht berübelt, ba biefer Dienftherr gu ben bogel. freien alten Beighälfen gablt, gegen die fich jeber alles erlauben fann. Gin richtiger Efel ift bagegen ber Bebiente Biefel aus Bien ("Die Reife nach Baris"), ber im Austande allen möglichen Schwind-Iern gum Opfer fällt und nebenbei noch berbächtig und felbit arretiert wird, fowie fein Rollege Martin in Meisls "Er ift mein Mann". Die brollige Philosophie eines grundehrlichen Dieners bom alten auten Schlage, ber nun bon feiner nach aufwärts itrebenben Berrichaft zum noblen Bedienten abgerichtet wird, erluftigt in Meisls "Gin Tag in Bien". Gein Rame Sabatut murbe fpater bon Rais mund ("Alpenfonig und Menfchenfeind") übernommen. plumpsehrliche Buriche, ber auch mit einem Male als Berrichaftsbiener fungieren foll, findet fich in Deisls "Die Damenhute im Theater" und "Die Witwe aus Ungarn", auch ber Name Sabatut wird im letigenannten Stud berwendet. Die Dienertreue, von der Raimund nachmals gefagt bat, fie fei wie ber Mond, giert all biefe ehrlichen Gefellen, befonders aber ben einfältigen Leopold, ben treuen Diener eines auruchigen Beren in Bauerles "Moberne Birtichaft". Bon untreuen Dienern, die fpater die Berren fpielen wollen, haben wir ichon früher gehört. Auch Diener bon besonderer Frechheit haben wir ichon fennen gelernt (g. B. in Meisle "Die Dichter").

Aber der Sanswurft, und Thaddadel Inpus hat durch einen unferer Dichter, burch Abolf Bäuerle, eine Bereicherung erfahren. Bäuerle hat dem Sanswurft die Libree ausgezogen und ihn in die Aleidung bes Wiener Aleinburgers gestedt. Gein Barapluiemacher Staberl, beffen perfonliche Befanntichaft wir machen werben, ift eine neue Spezies jener Art: ein im Brunde gutmutiger Rerl, bem es nicht durchweg an perfonlichem Mut fehlt, ber aber feinen lieben corpus doch gern in Sicherheit bringt, ein nicht unliebensmurdiger Schmarober, ber fich die unerschöpfliche Menge feiner Schnurren und Siftorden gern burch einen guten Liffen und einen befferen Tropfen bezahlen läßt, ein ffrupellofer Aufschneiber, in beffen nicht immer nüchternem Ropf ein Wirrwarr bon Erlebtem und Erbichtetem herricht. Durch ben tollen Unfinn, mit bem er gang nach Sanswurfts tautologischer's) Art bewuft und unbewuft feine Borer regalierte, brachte er die Lacher ungahlige Male auf feine Seite. Er trat guerft, bon Janag Schufter berforpert, in Bauerles "Die Burger in Wien" bor bas Publifum. Staberl wird uns in engerem Zusammenhang mit feinem geiftigen Bater Abolf Bauerle naber befchäftigen.

Das Bauberftud arbeitet, wie Goebefe richtig hervorhebt, giemlich mit benfelben Motiven wie ber burgerliche Coetus bes Lofal-Bu biefen gemeinfamen tommen bann noch Darchen motive, die unfere Dichter jum größten Teil wohl irgend einem Mobell. mitunter einfach bem Mufaus. entnommen Solche Motive find bie Erlöfung eines Bermunichten; die Tochter, bie bon ihrem Bater Andenfen an bas verzauberte Schlog verlangen; bas Tifchlein bed' bich; bas unerlaubte Blumenpfluden; ber Bauberfpiegel; ber Talisman, ben ber Ahnungslofe einer verräterifchen Geliebten ausliefert und ber ihr bann wieber abgeliftet wird (Bäuerle, "Der bermunichene Bring") ; ber Blafer, ber burch feinen ftarten Atem "Mobren, Rannibalen, Sottentotten und Artischoden", aufammenblaft ("Aline"); Siebenmeilenftiefel, ein Beutel, ber fich immer wieder füllt, ein Spiegel, ber bem Befiber die Möglichfeit gibt, ftets als bas zu erscheinen, mas er vorstellen will. (Bauerle, "Bien, Baris, London, Conftantinopel"). Gin ganges Stud Mufaus ("Rolands Schildfnappen") tifcht Gleich in "Die Bruder Liederlich" auf: Die drei Burichen muffen eine alte Bere tuffen, wofür fie bon ihr mit drei Talismanen, bem Tüchlein bed bich, bem immer vollen Beutel und bem Banbiduh, ber unfichtbar macht, bebacht werben. Geinem Bieland bat Gleich wohl bie Leier entnommen, beren Rlange ieben Borer aum Tange awingen. ("Die bezauberte Leier"). Biederholt findet sich auch das aus der "Lhsistrate" des Aristophanes bekannte Motiv bom Frauenstaate, bem Frauenheere, der Frauenflotte. "Aline"). Der Rauber diefer Stude beruht nun im mejentlichen barauf, daß die burgerlichen mit den Marchenmotiven vermengt werben, und bak fo jener mufte Unachronismus, jener Gegenfat amifchen Burgerlich und Romantisch, jenes Neben-, Durch- und Wegeneinander von nächfter Rabe und fernfter Beite, bon ber Bienerftadt draußen bor den Genftern und einem marchenfernen Dichinniftan, jenes Tohu-wa-Bobu entsteht, das den gemütlicken Zuschauern nun einmal Freude macht. Das liebe und beliebte Lotalftud fab in ben bunten Lappen, die es aus dem Zauberreiche und Feenlande geliehen hatte, noch besonders verführerisch aus. Go machte es fich boch gewift fehr luftig, wenn in das Gebiet eines verzauberten Bringen Thaddadel mitfamt feinen brei Tochtern, Zemirl, Kannt und List, au Befuch tommt; wenn diefer verwunschene Bring Agor, wie alle anständigen Menichen, nachts fein Licht und fein Glas Baffer beim Pette haben will; wenn er höchftfelbft wienerisch fpricht; wenn er und verschiebene ihm gur Silfe gefendete "wirkliche" Zauberer und Feen gegen die liftigen Streiche und Schliche bes Biener Sächermachers nur fcmer auffommen; wenn inmitten foldes frembartigen Bauberfputs eine "Liebesflotte", bemannt mit refchen und feichen Wiener Mabeln, angesegelt fommt; wenn der biedere Wiener Birt auch Blit

und Donner auf feiner Speifefarte und "Rauchdiefelben", bas ift ber in ein raubes Barenfell vergauberte Bring, wie im romantifchen Schaufpiel auch fur bas Orchefter einige leutfelige Borte übrig bat (... Bleiben die Berren nur noch ba, vielleicht wird boch noch was gefungen"). Und ebenso hubich ift es, wenn ein anderer Thaddadel im Reenlande mit feiner Colombine von den Biener Birtsbaufern schwärmt und burch willtommene Rauberei die Donau mit dem Rahlen- und Leopoldsberg ericheint (ber borfichtige Dichter ift gern bereit, für andere Städte andere beliebte Gegenden gugugefteben) und folieflich bie gute Ree alle nach ber Sinterbrubl und bem freundlichen Brater verfett ("Aline"). Gleich bebient fich besonders jener moralifierenben Bauberci, wie wir fie aus bem "Betruntenen Reffelflider" Shatespeares und den gablreichen Studen, die fich jenes Motiv au eigen gemacht haben, und namentlich Ferbinand Raimunds "Alpentonig und Menschenfeind" tennen. gend ein Sterblicher ober Unfterblicher begt einen torichten Bunfch, und Sache ber Gottheit ift es bann, bem Manne ad oculos gu bemonftrieren, bag ihm fo nicht geholfen werben tann. Die Detonomie bes Studes ift bann bie, bag fich in einem Borfpiel ber Dialog amifchen ber lehrhaften Gottheit und bem gu belehrenden Sterblichen abwidelt und bak bann fo und fo viel Bilber ober Afte bem Bermeffenen Gelegenheit geben, bas Verfehlte feines Buniches an feinem eigenen Rörper zu erproben. (bgl. auch Bäuerle, "Bien, Paris, London, Conftantinopel"). Ober, und auch nach biefem Regept verfährt Raimund gern, ce handelt fich um einen Streit zweier Gottheiten, und bie Menichen muffen unfreiwillig Material gur Austragung bes Streites liefern. Das Berhaltnis von Borfpiel und Spiel paft fich bann auch biefer Aufgabe finngemäß an. Go beichlieft ber "Berggeift", einen Menschenfeind baburch au beilen, bak er ihm feine brei Bunfche, die Liebe aller Beiber, ungeheuer viel Gelb und ein Lebensalter von mindeftens breihundert Jahren, gewährt. Natürlich bat ber gute Mann in den brei Aften, beren jeder ihm die Erfüllung eines Buniches bringt, nichts als Ungelegenheiten und ift frob, als ibn ber Berggeift wieber erloft und einem bernunftigen Leben gurud. Gbenfo werben bie Bruder Lieberlich bon einer wohltätigen Bec mit allen Schattenseiten bes Lebens ber vornehmen Belt befannt gemacht, bis fie fich entschließen, "Bruder Orbentlich" au werben und fich ber Alugheit, bem Aleife und ber Wirtichaft au weiben. Ein zu beffernder Beift, übrigens auch ein Menschenfeind, ift "Pbor, der Banberer aus bem Bafferreiche". Oceanus, ber Beherricher ber Baffergeifter, bat ben Por gur Strafe für eine Ueberschwemmung, die er gum Schaben ber Menschen hervorgerufen hat, auf bie Erbe verfett. 218 ftodbummer Bauernburich, als hochmutiger, beftechlicher Richter, als gemiffenlofer Berichwenber, als fnidriger Beig-

hals begeht er biefelben Gunden, um berer willen er bie Denfchen hafte. Erft als manbernder Mufifant, ber eine gute Tat begangen hat. Iernt er bie einst von ihm mikachtetz Liche kennen und begebrt und erhalt bon Oceanus die Bergunftigung, feiner Geiftermacht ent= fleibet und bafür burch bie Dacht ber Liebe beglüdt zu merben. Huch das Original-Bauberfpiel "Der Geift ber Bernichtung und ber Genius Des Lebens", bas ben Alcefte-Stoff mit entsprechender Bergröberung bearbeitet, verbantt einem Bettstreit Florinas, bes Genius bes Lebens, und Deboros, bes Weiftes ber Bernichtung, Die Rulle feiner bunten Bortommniffe. Gine gang wundersame Marchenwelt zeigt Gleich in "Die bezauberte Leier". Satte biefes Stud nicht ben Biener Thabbabel ober Staberl, hier Josef Bwirn, Schneibergesellen aus Deutschland, und Oberons Sorn aufzuweisen, jo glaubte man fich mirklich in einer fremben Belt, jener Belt, wie fie cben bas Wehirn bes Erfinders fo vieler in zugellofer Phantaftit schwelgender Räuberromane ausgebrütet hat. Da gibt es wirklich frembe Länder, in benen man bon ber Roffau und Brigittenau nichts weiß, wo blutige Feindschaften wüten, schredliche Rante geschmiebet werben, awijden bem Ralifen von Baffora und ber Königin bon Jerufalem höchft beklagenswerte Diftverftandniffe berrichen; wo boje Bauberer treiben. Tote wieber ermachen, Schlachten ihr Wefen geichlagen. Gottesgerichte abgehalten werben, mo Furien (bal. Raimund), bewaffnete Nymphen und andere muthologische Merkwürdigkeiten gebeiben und wo eine Unmenge von Talismanen eine finnverwirrende, auch bie Marchenlogit berleugnenbe Tätigfeit entfalten. Roftum, türfifches, italienifcheromantifches, foll biefen spielen noch ein besonderes Kolorit geben. Will man aber einmal besonders romantisch fommen, so bersucht man es wohl einem Blid in bie Bufunft. Gine biefer Utopien, Deisls "Phantaftifches Gemälbe 1723, 1823, 1923" hat uns ja wieberholt beschäftigt. Rach ber Berficherung biefes Propheten wird es um 1923 bunt genug augeben: ber Bflug wird burch Dampf betrieben werden ober gar, nach Art eines Automobils, feine Arbeit ohne wahrnehmbare causa movens tun; die Luftballonlenkerso) rufen den Baffanten ihr "Fahren wir, Guer Gnaben" gu, Pferbe merben faum mehr verwendet, die jungen Berren reiten auf Birfchen ober Elefanten; Degens Flugmafdinen (fcon 1813 hatte ber Gibelbauer bie Rlugmajdinen unferes braben Landsmannes Jatob Degen, bem gu Ehren man in Baris bonnets à la Degen tragt, gepriefen) werben als Drofchten bermenbet, ftatt bes Raffees nimmt man nur noch Luft gu fich, auf ber Uhr fchlägt es %90, die Damen führen Baren an ber Rette spazieren, und neben allerband wichtigen Kriegsmaschinen, Die gleichzeitig ichiegen und Mufit machen, gibt es auch eine - Schreibmafchine . . . Dieje Utopie, beren als abfurd angesehene Beis-

fagungen teilweife noch bor 1923 in Erfüllung gingen, banat nur lofe mit ben Bauberfpielen aufammen. Denn es ift ja nicht allau ernft zu nehmen, wenn ber Benius des Lebens Berrn Rumbler erlaubt, amei Jahrhunderte au feben, bevor er ber Erde feinen Roll entrichtet. Das lebernatürliche erscheint hier ebenso tonventionell und ebenso rationaliftisch. als in Studen wie: "Das Gefpenft im Brater", "Das Gefpenft auf ber Baftei", "Der alte Beift in der modernen Welt", wo überall ber Beift des Ahnen auf ber Erde ericeint, um der miferablen Birticaft im Saufe feiner nachtommen ein Ende gu machen. Der fputende alte Berr und die Genoffen aus dem Geisterreiche, die er mit auf die Erde gebracht hat, sind durchaus rationalistisch, birett ironisch aufgefakt. Es ift critaun= lich, daß die frivole Art, in der Gleich die Wirtschaft im Reiche ber abgeschiedenen Seelen ichildert, die Zenfur paffieren fonnte. Wie in einem Gefängniffe werben bie Geelen bom Bortier gum Appell aufgerufen, und ber Beift bes Biener Geifenfiebers tommt fogar wegen Trunfenheit gu fpat ("Der alte Geift in der modernen MeIt"). Poffierlich wirft es bann, wenn diefe boch nicht recht ernft zu nehmenden Beifter mit falfchen Geiftern, Menfchen aus Fleisch und Blut, die fich aus befonderem Anlaffe als Beifter masfieren, aufammenprallen.

Ad 2. Mus ben muthologischen Rarifaturen, 1) wie wir fie bornehmlich burch Deist fennen lernen, fpricht ein eigentümlich revolutionarer Bug, ber einzige, ben fich bie Autoren jener Beit gestatten durften. Rach dem Mufter Alois Blumquers murbe bas 3beal ber Antife ins Banten gebracht. Man barf biefe überidiaumenden und rudfichtslofen Baudevilles rubig als Epoche in bem langen und gaben Rampfe gegen den Rlaffigismus, wider die alleinfeligmachende Antife betrachten. Alte Anregungen, Die bon Leffing und Beinje, von Bieland und ben frangofifden Feenmarchen ftammten, mogen durch bas Medium Blumauers auf Meist und manche feiner Zeitgenoffen (val. Anm. 53) gewirft baben. Die geftive Gewalt, die von einer Berfonlichfeit wie Blumauer ausging, erflärt die Tatfache, daß feine Saat juft auf dem Boben feiner Beimat blühte; jumal diefes Beimatland bereits im 17. und 18. Jahrhundert durch Blumauers geiftliche Standes, und literarifche Berufsgenoffen, Die Jesuiten, eine Art literarischer Barodie fennen gelernt hatte, die "abend und gerfebend wirfte, wo immer fie bas Ernfte und Erhabene begleitet." Diefe gange vielfältige Entwidlung führte ichlieglich zu Jacques Offenbach. Zweifellos war Rarl Weist einer ber begabteften, icharfften und rudfichtslofeften Borganger des Romponiften, ber mit ben Göttern des Olymp und ben Belben bes trojanifchen Mnthenfreifes fein tolles Spiel getrieben bat. Und wenn beute die Rabelitiche bes "Orpheus in ber Untermelt" an luftigen Sommerabenden noch angenehm prideln, während niemanden mehr die Keulenickläge schmerzen, die Weist in seiner muhthologischen Karifatur: "Orpheus und Eurydise oder: So geht's im Olymp zu" herabsausen ließ, so mag dies zum nicht geringen Teil seinen Brund darin haben, daß Wenzel Willer,") der wadere musitalische Sides helser Weists, es eben mit dem Pariser Waestro aus Cöln nicht aufnehmen kann. Aber zweisellos würden Weists Karikaturen, ausgestrischt und modernisiert, auch heute noch einem sehr naiven oder sehr raffinierten Publikum (wenn irgendwo, so berühren sich im Theater die Extreme) viel Spaß machen.

Meisls Rarifaturen, feine überschäumend luftigen Berrbilber bom Leben ber Götter und Belben, haben wir im Berlauf unferer Auseinandersetzungen ja ichon wiederholt geftreift. Bas ben eigentlichen Reig für ihre Zeitgenoffen ausgemacht haben mag, bas ift bas unglaublich tiefe fittliche Ribeau, auf bem bas Gotterund Selbenvolt lebt, die Unverfrorenheit, mit bem fo ehrwürdige Geftalten, wie die Gotter und Beroen ber Antite fo tief als nur irgend möglich herabgegerrt werden. Richt umfonft ift ber Nebentitel "Co geht es im Olymp gu" beliebt. Die Gotter da oben balgen sich, find unverträglich, haben zueinander verbächtige Beziehungen, führen miferable Ghen, find gelbgierig und grob materialiftisch. betrugen einander, lieben Guff und Bollerei, turg, geben ben Menfchentindern in jeder Beziehung das ichlechtefte Beispiel. Diefer allgcmeinen Tendens entsprechend, werden bie Bellenengötter zu mahren moralischen Bogelscheuchen begrabiert. Jupiter ift ein ohnmächtiger Bantoffelbeld, ein ftumpffinniger Anbeter ausländifcher Goben, ein "alter Drahrer", ber beim Schnapsglafe in ber Erinnerung an bergangene Liebesfreuben und bohmifche Dalten fcmelgt, er es lanaft mube, Donnergott gu fein und ift froh, wenn ihn fein bofes Beib so weit in Ruhe läßt, daß er noch bin und wieder beimliche Pfabe manbeln und alte Rechnungen, wie jene mit ber Alfmene, in Rube regeln fann. Den Menichen gibt er, wie wir ichon miffen, Ratichlage, die bon niedriger Gefinnung zeugen, wie ben, fie follten nicht aus Liebe, fondern ber Dufaten willen heiraten. Dafür freut er fich findifch, wenn bas Menichenbolf ba unten glaubt, im Simmel gabe es ein Donnerwetter und es ift doch nur ein Rambel (Rant, Rauferei) der Götter. Juno, seine liebenswürdige Gemablin, qualt ihn mit Gifersucht und fonftigen Szenen, beehrt ibn babei mit ben ausgefuchteften Schimpfwortern und Efelnamen, legt auch wohl an ihm und ihrem Rammertatichen Proben ihrer Sandfertigfeit ab; nur ein echter Schal bermag fie einigermaßen gu befänftigen. Rebenbei ift fie noch eine unerfättliche Kaffeeschwester, eine muste Klatschbase und läft ben Berfules, Die Eurybite und jonitige Berjonen, Die ihre Giferfucht erregen, ihre Macht fühlen. Mitunter aber

wird fie felbft "fdwad". Benus und Minerva haffen, priigeln und fneifen einander, find überdies gang bom Teufel Venus, überdies auch als unfreundliche ber Butfucht befeffen: Mutter ber Amoretten und als Freundin des Mars und des Abonis befannt, verlangt bon ber Binde, ihrer Schwiegertochter in spe, nichts anderes als ein Alafchen Schönheitsmaffer, Minerva prangt in einem mobifchen großen But. Proferping legt großes Intereffe für die irdischen Moden an den Tag. Ihr Gatte Pluto ift uns ichon als wucherischer und betrügerischer Bormund befannt, überdies ift er auch ein eifriger Bewunderer ber unschönen Gurbbite; fulinarifc nicht fo fürs Sausbadene eingenommen wie Jupiter, foupiert er ein paar Schaben und ein in Stude geschnittenes Beib, bas fcon feche Manner in die Graber geargert hat. Apollo ift ein frangofifch plappernder Riafer, ber um die Sonne futschiert, Abonis ein widerlich fades "Gigerl", die Grazien find fchlecht erzogene Rinder. Richt beffer als den Göttern, geht es den Beroen. Bon Orpheus, dem berbummelten Birtshausmufifanten Orpherl, der fein bofes Beib aus fehr reellen Grunden aus der Unterwelt gurudholt (wodurch er die Berwunderung des fchwer feufgenden "Simandels" Jupiter erregt) haben wir schon gebort; Eurybife ift abicheulich baglich, schnupft, flatscht, wird von ihrem gärtlichen Gatten geprügelt, findet aber bei Bluto Anwert, der ihr die freigebigften Berfprechungen macht. Danaiden find Tochter von Sausberren, chemaligen "Bratt-Bratern", und haben überdies auf Erden fehr fchimpflich gelebt; Tantalus mar ein Schmarober, Gifphus ein Pflaftertreter (Mugiggeber), Brometheus ein Weinpantscher, Pfpche ein eitles Ding, Europa eine arge Rotette. Die beste Rolle hat noch Berfules inne, ber gemütliche Schwabe mit ber Ranone ftatt bes Rhopalon auf ber Schulter, ber feinen ichweren Aufgaben - er hat die zwölf ichlimmften Gunden bes Menfchengeschlechtes, wie Chrgeig, Bosheit, Begierbe, Sodmut, Gitelfeit, Gelbitfucht ufm. gu begwingen - mit Unftand gerecht wird und nur gemeinsam mit Bater Jupiter etwas zu fehr dem Alfohol fröhnt.

Neben dieser Verelendung der Götter machen natürlich vor allem schneibende Anachronismen, macht ungeniertes Lo-falisieren den größten Spaß. Wenn im Olymp don Survogaten, don Frauen, die Put treiben, don Schneibern, die sich Aleiderniederlagsproprietäre nennen, von Obstverkänserinnen, die spazieren fahren, don Vierhausharfenisten, don frechen Ausländerrezensenten, von Eau de Cologne gesprochen wird; wenn böhmische Dalken und Griesnoderln, Mandoletti und Kolatschen, Kaffee und Kipfel nebst allerlei Schnäpsen reichlich vertigt werden; wenn man da oben den Graben und die Bastei kennt; wenn man sich ein Ringelspiel aus dem Prater kommen läßt; wenn der Göttervater don seiner

hochthronenden Gattin mit den saftigsten Wiener Schimpfnamen belegt wird; wenn es im Ohmp von Wiener Kernsprüchen wie:
"Schnecks, Kropfete!"
"Othmeds, Kropfete!"
"Othmeds, Kropfete!"
wenn die Huto seine Kernsprüchen ein
"Krampus"

ituliert wird; wenn die Huto seinen Artarus
die "Allgemeine Zeitung" und den "Wanderer" lesen; wenn die Götter
sich auf der Galeric versammeln, um sich die Taten des Herflics
vorspielen zu lassen; wenn auf gut romantisch das Schäckal in eigener
Verson auftritt, um sich über die neuesten Schäckal in eigener
Verson auftritt, um sich über die neuesten Schäckal in eigener
Verson auftritt, um sich über die neuesten Schäckal in eigener
Verlagen; wenn Winerda im Theater mit einem hochmodernen Damenhut geschmückt erscheint; wenn Quodlibets aus der "Zauberflöte" und
andern modernen Opern ertönen — dann muß sich Varterre und
Galerie amsisseren und amsisert sich heute noch. Zumal wenn die
Erscheinungen der Zeit, den denen da oben auf der Wühne die Rede
ist, den Leuten im Zuschauerraum wirklich nahe stehen.

Ad 3. Gang aus ber gleichen Gefinnung und ben gleichen Umftänden geboren find die Barodien auf flaffifche Dicht. Der Ronig Diefer Gattung ift ber urwuchfige Berinet, deffen Samlet, Bring bon Tanbelmartt, ") eine Lieblingerolle Raimunds mar. Die Barodien maren eine Leidenschaft ber Beit. war nur folgerichtig, daß die Spottluft, ber Sang, bas Strahlende gu fcmargen, nicht bei ber Untife Salt machte, bak bie Lachfturme, mit denen Thaddadels (Orpheus') Gingug in den Olymp begrüßt wurde, bagu anreigten, auch noch andere Ibeale, wenn nicht in ben Rot, fo boch ein wenig in den Staub der Praterftrage gu treten. In einer fünftlerifch erfchlafften Beit hatte fich bas wenige Gote und Groke faum burchgerungen, als ihm auch icon ber grinfende Robold ber Parodie im Raden fag. An Grillpargers "Ahnfrau" fcbloffen fich (Goebefes Grundrig 2 § 323) gleich nach ihrem Erscheinen Dutend von Barodien und Travestien, an "Sappho" ein halbes Dutend, nicht weniger an "Der Traum ein Leben", barunter nur gang wenige, die nicht ocht öfterreichisches Gigentum gewesen maren. Es wurde bald ein Programmpuntt ber Biener Bolfebuhne, Die Befühle, die das ernst gestimmte Runftwert, zumal die Tragodie, ausgelöft hatte, einer gründlichen Katharfis zu unterziehen. An Stelle ber Furcht follte fcmungelndes Behagen, an Stelle bes Mitleides jene verhältnismäßig harmlofe Schabenfreube treten, die fich an einigen Buffen und aut hanswurftischen Britichenschlägen erluftigt. Gbenfo gern bermenbete man zu biefem Endawed bie Mittel ber Traveftie wie jene ber Barodie, balb begnügte man fich mit ber Berfleidung, ber Trabeftie, indem man ben erniten und geheiligten Stoff durch ab. fonderlich bertleidete Buppen berarbeiten lieft (Berinet), bald ffimmte man (Deist) einen luftigen Gegengefang, eine Parodie an,"or) bas heißt, man ließ die murdigen Belben, die hochgeftimmten Liebespaare allerhand Triviales, Banales, Alltägliches begeben, bas in bagen Umriffen an das berühmte Mufter erinnerte -- naturlich machten in folden Fällen die bergerrten Belben auch eine fogiale Deroute burch, an Stelle ber ftolgen Genuefer Gefchlechter machten fich ehrfame Biener Sandwerfer breit (Gleich). Indem die Gestalten des Origingle in ein möglichft entgegengesettes Milieu verschleppt und gu möglichft niedrigen Funktionen angehalten werden, bleibt bon ihnen bisweilen nicht viel mehr übrig als die Namen und fo viel Achnlichfeit, wie amifchen einem photographischen Bilde und beffen berwischtem Negativ.

Daß bei fo bicht benachbarten Bielen, bei fo fnapp nebeneinander laufenden Begen auch mit ben gleichen Silfen gearbeitet wird, leuchtet ohne weiteres ein. Wenn man Schiller, Mogart, Schifaneber, Grillparger gerfleinern wollte, fo bediente man fich des Apparates, ber bie bellenische Gotterwelt gludlich flein gefriegt Alfo bas alt erprobte Regept. Die Konigin der Racht in Meisls "Die traveftierte Bauberflote" ift bas fattfam befannte bofe Beib, das mit ihrem Mann gerauft hat und ihre Dienstboten ohrfeigt und farabaticht, Die pubfüchtige Modepuppe, die fich um ihre Rinder nicht fümmert; ber Bauernjunge Baftel ift ber Thaddabel, ber die meiften Ohrfeigen einzusteden bat; die "brei Damen" find brei Stubenmabeln - natürlich put- und flatschfüchtige - geworden. Saraftro ift ber Großmeifter ber Frefferei. Das Effen, ber Raffec, Die Ripfel, Die echten Schale, nehmen Die entsprechend wichtige Stellung ein. Neben ber liebenswürdigen Mama blüht die Tochter Bamina heran, die es im Sanfeln und Qualen ber Manner, im Ohrfeigen und Chifanieren ber Dienstboten ichon mit ihrer Mutter aufnehmen tann. Ihrem fünftigen Gatten wintt ein neibenswertes Los, und es ift als Glud zu betrachten, daß er feine holbe Braut burch die Bauberflote bandigen fann. Sat une alfo ber Berfaffer gludlich in die übliche, nach außen pruntende, nach innen völlig verwahrlofte Beicllichaft geführt, fo faumt er nicht. uns darüber ruhigen, bak wir unø tros aller phantaftischer Berfleidung eigentlich im Bergen ber Wienerstadt befinden. Die verwitwete Rachtfonigin beift Frau bon Butweg (bas Wort wird zur Anfeuerung eines ichneidigen Sundchens verwendet) und bewohnt ein Landbaus in der hinterbrühl. Tamino führt den gleichfalls fignifitanten Familiennamen "Freiherr bon Tapinsfeld", ber fein tappifches Befen bezeichnen foll, die drei Damen-Stubenmädeln beifen Liferl, Rannerl, Urichel, Bapageno ift auf ben feit Schitaneder beliebten Ramen Baftel getauft. Der Spott auf die "Ruchelmenscher mit dem Schal" fehlt fo wenig, wie die beliebteften Biener Lotale vergeffen find: ber Sperl, bas Ringelfpiel im Prater, bie Dableinsborfer Linie und das Stadtviertel an der Wieden, woselbit der übliche grobe Gaftwirt hauft, und - last not least - die Brunnenfur auf der Geilerftätte.

Auch an Wiener Witzen fehlt es nicht. Dabei wurden die beliebtesten Rummern aus der "Zauberflöte" aufgenommen und im Texte und gewiß auch musikalisch") — die Musik stammt von Wenzel Müller — parodistisch verarbeitet. So sinden sich Kummern wie: "Stirb, Ungeheuer, stirb durch unsere Wacht," "Der Bogelfänger bin ich ja", "Ich kann nichts tun als dich beklagen", "Bei Wännern, welche Liebe fühlen", "Das klingt so herrlich", "Alles fühlt der Liebe Triebe" usw.

Ein ethisch gleichwertiges, fogial noch tiefer ftebendes Gelichter (durch die tieffte foziale Erniedrigung foll das Grafenhaus der Borutin parodiert werden) lernen wir in Meisls "Frau Abndl", der Vergerrung von Grillpargers "Ahnfrau", tennen. Borodin ift Schneibermeifter - feiner bon ben Rleiderlieferungsproprietaren - Saromir, Bertas Liebhaber, seines Zeichens Bagabund. Die Wirtschaft im Saufe bes immer betruntenen Schneibers ift berart, baf bie Frau Ahndl, Borodins hochft lebendige Schwiegermutter, im Berein mit bem braben Altgefellen befchließt, die arme Berta gu retten, namentlich auch um fie bon ihrem Amanten Jaromir, bem größten Lumpazius in Böhmen, zu befreien. Bu diesem Behufe wird ein fleiner Geifterfput arrangiert. Go lange, wird im Berlauf Diefer Romobic erflart, findet die Ahnfrau im Grabe feinen Frieden, bis einer aus bem Gefchlechte feine Schulden bezahlt hat. Wir haben benn aud das Vergnügen, abwechselnd ben fcmer bezechten, auf feine Gläubiger schimpfenden Schneibermeifter und ben nach überftandener Rauferei ftart reduzierten Jaromir, ber fich ftolg als "Schidfalsfohn" vorstellt, auftreten zu feben. Schlieflich gieben beibe, Schwiegerbater und Schwiegersohn, zu einer großen Solgerei ab, die fich auf der Strafe amifchen Studenten und Proleten abspielt. Bei diefer Reilerei bat ber Schidfalsfohn bas Malheur, bem Schneiber Bfriem bas Rodicokel auszureifen und mit biefer fombromittierenben Siegesbeute aud noch die Bunden feines Sauptes zu verbinden. Ueberdies bat er scinen Schwiegerbater in spe grundlich berhauen. Da bringt aber ber Runftreiter a. D. Boleslav Die traurige Radricht, baf bie beiben Rämpfer in noch näheren verwandtichaftlichen Berhältniffen fteben: Jaromir ist Borodins Sohn und wurde als Secksiähriger von Airkus. reitern geraubt. Die gute Frau Abndl, die ben Jaromir bei den Spielerleuten entdedt und hierhergebracht hat, will nun alles ins gleiche bringen: die Schulden des Baters und des Sohnes bezahlen. der Tochter boch auch einen Mann beschaffen und alle mit Bürfteln und Bier traftieren.

Diese Parodie geht noch um einen Schritt weiter als alle andern. Der Spuk, das Uebernatürliche erklärt sich einsach als Arrangement einer handsesten alten Dame und ihres helsers, wird also ganz rationalistisch in ein Richts aufgelöst. Das Milieu im Hause Borodin

wird mit starkem "Realismus" ausgemalt: sogar das Ungezieser in den Betten bekommen wir zu fühlen. Auch für den heimischen Hintergrund ist — wie stelle — gesorgt. Diesmal werden natürlich bessonders jene Stadt- und Landesteile herangezogen, die von "Bülcherseleuten" so verwegener Art bewohnt werden: der Spittelberg, das Auchthaus zu Stein in Niederösterreich. Bon beliebten Motiven ist sens dansrecht zu wahren pflegt, und von der Vergötterung alles Aussländischen durch die Wiesener. Als seltener verwendetes Woment trit die literarische Satire, die wiederholte Anspielung auf das Schickalstück, dazu. Sinzelne bekannte Stellen des Stücks werden einer Spezialparodie unterzogen, so Jaromirs berühmte Selbstcharafteristis

"Ja, ich bin von leichtem Stamm, Bin's, den alle Kellner kennen, Den d'Steinbrüderln") Capot") nennen, Der bei Branntwein und bei Bier Ganze Rächte durchzwidt") und tartelt,") Der nig tut als sauft und kartelt, Bin der g'wisse Karomir."

Much burch bie Ginfügung möglichst trivialer Bolfslieber und Gaffenhauer soll bie zwiespältige Stimmung, die fich für einen Augenblid bem Original gutehrt, um bann wieber jah ins Gegenteil um-

aufchlagen, gewahrt bleiben.

Witunter geschieht es wohl auch, wie in Meisls "Esel des Timon", der Bearbeitung der Harlekin, le misanthrope"") (1722), daß ein berühmter Titel und Autor genannt wird, ohne daß sich zwischen Parodie und Vorlage ein wirkliches Vershältnis nachweisen läßt. In diesem Stüde Meisls z. W. wird Shakespeare ja direkt genannt, gleichwohl kann man diesen Birrwarr von hellenischer Göttere, Hervens und Menschwelt mit dem wienerischen Einschlag, diese Satire auf Ausländerandetung, altdeutsche Spracheinigerei, Bildungstreben und noch alkerlei anderes, dieses an Allegorien und Tableaus überreiche Zauberstüd mit dem grob moralissierenden Schlutz unmöglich in eine Beziehung zu Shakespeares "Timon von Athen" bringen, mag auch hin und wieder für einen Augenblick ein Schimmer von Aehnlichkeit zwischen dem Original und der "satirschen Karikatur" aufflacken.

Dagegen foll uns eine andere klaffische Parodie, jene, die Gleich auf Schillers "Fiesto" geschrieben hat, noch an anderer Stelle kurz be-

schäftigen.

## 4. Die Technik.

Bir haben im Borftehenden den Grundrif zu entwerfen versucht, nach dem unsere Dramatiser die drei Hauptstategorien ihrer Stüde anzufertigen pflegten. Es kann uns hier also nicht um eine hyftematische Darstellung ihrer Technik zu tun sein, wodurch einer seits schon Grörtertes wiederholt, anderseits nichts als die Berwendung eines gemeinsamen, zwedentsprechend modiszierten Grundrisses dargetan würde. Bloß einige Beobachtungen rein technischer Natur, die zugleich die Haupterfordernisse dramatischen Aufbaues

ftreifen, follen bier gufammengetragen werben.

a) Die Charatteriftit. Die fleine Angahl bon Then, Die in biefen Studen bie Menichenrollen au fpielen baben, wird uns, wie es ja felbstverftandlich ift, burchaus auf bem Bege ber offenen Charafteriftif porgeführt. Richt felten zeigt fich aber biefe offene Charafteriftif in ihrer naibsten und primitibsten Form, bergestalt, daß jede Bühnenfigur das Publifum nicht bloß durch Taten, sondern burch Borte über ihr Befen und Borhaben aufflart. Diefe Gelbitcharafteriftit erreicht ihren Sobepunkt in Bauerles "Moberne Birtschaft", wo der Verfasser ein leichtsinniges Mädchen ausrufen läkt: "Gott fei Dant, daß ich leichtfinnig bin, ich nimm mir ben traurigen Buftand nicht fehr gu Bergen!" Gleich, ber überhaupt ein recht schwacher Techniter ift, wendet biefes einfache Austunftsmittel mit Borliebe an. So verfichert fein als gutmutiger Berfchwender fputenber Geift Mor mit unermüblicher Offenbeit: "Ich babe Gelb, ich bin ein guter Rerl" und in allem Ernft betont ber grundgutige Berr Rechter in Gleichs "Die weißen Bute" immer wieber: "Beil ich fo Daß im Ritterftud ("Der Lohn ber Nachwelt") Albrecht Defterreich Brogrammreben halt, bon feiner angeborenen Tapferfeit fpricht und verfichert, er fei ein beutscher Fürst und febe fein Glud im Glude feiner Untertanen - bas fann nicht munbernehmen; aber es ift freundlich von "Dottor Rramperl", wenn er gleich in der dritten Szene bes erften Aftes mitteilt, er habe ein Teftament unterschlagen, was außer ihm fein lebenber Mensch wiffe. Nicht gang fo grell ift es, wenn jemand fofort bei feinem Auftreten Dinge tut, die feinen Charafter ein für allemal abstempeln. Diefen immerbin geschickteren Bug menben Bäuerle und Meist oft an. Wenn a. B. herr Bufthofen in Meists "Die Witme aus Ungarn" fich baburch einführt, daß er die Rate abwägt, um so in Erfahrung zu bringen, ob sie bas fehlende Rostbratel gefreffen hat, (vgl. oben) so werden wir über Die migtrauische und geizige Art diefes dunkeln Chrenmannes ohne weiteres im flaren fein. Gine erprobte und einfache Art, die Leute gu charafterifieren liegt auch barin, daß ihnen ber Dichter fignifikante Namen beilegt, die wie eine Etifette ihr Inneres ankundigen. Mus Ramen, wie Rummelpuff, Bfifffpit, Gangleber wird man gewiß die Borftellung gewinnen, daß ihre Träger fehr tomifche Berjonlichfeiten find (Bauerle, "Die faliche Brimabonna"); desgleichen bentt man fich einen Bolhcarp tomifch, einen Bauernjungen, ber Sans Bügel heißt, bumm, einen Schuftergefellen Gebaftian Trampel recht ungefchlacht, einen Burger Bobigemut febr gielbewußt und erfolgreich, einen Offigier namens Frehmuth hochft freimutig (Bauerle, "Der Leopoldstag"). Fiater, Die Florian Kreubtopf und Knaderl heißen, machen boch gum minbeften ben Gindrud bes Bodenftanbigen ("Der Fiater als Marquis"). Bie es mit ben Geiftesgaben eines von Strohdach und Kilian von Spedwurft bestellt fein mag ("Das haus der Laune"), ist leicht zu erraten, und wie herzlich wird sichs wohl über eine Lufretia Sauswurgel, geborene Baufig von Schimmeltal, einen Berrn von Gamshupferl, einen Schaufpieler Luftig, einen ehemaligen Balfamfabritanten Rodofus Schwarzblattel lachen laffen? Ein Großer des Reiches Golfonda, der Bampelino heißt, lagt allerhand Zwerchfellerschütterndes erwarten und Wiener namens Bims und Schlingel, wird man gewiß richtig einschäten ("Aline"). Das Romifch-Bunderliche, bas barin liegt, wenn ein Bedienter, ftatt Jean gu beigen, auf ben Prophetennamen "Sabafuf" hört (Meist, "Ein Tag in Bien", "Die Witwe aus Ungarn") hat ja nachmals ein Größerer erfannt. Rlatichbafen Frau b. Plauderbach (Meist, "Ein Tag in Bien"), Frau v. Rappel und Frau v. Bappel gu nennen, wic bies Meist ("Schwabenwanderung") tat, erfpart ein autes Teil Charafteriftit. Gine Dame, Die Amalia Riefelhers beifit, burfte feine besonders weichmutige Stieffdwester abgeben. Daß Berr Milafch Tolpatich (Meist, "Gin Tag in Bien") ein Ungar und ein "tolpaticheter", bas beift tolpelhafter Menich ift, war bem Biener Bublifum fofort nach Lefen bes Theaterzettels flar. Gleich fpist bie Deutlichfeit aufs augerfte gu: fein hibtopfiger Sauptmann beift Sturmer, fein Landebelmann Dunghauf, fein geiziger Regogiant Rarghof, fein Rotar Dintenfaß, fein Schreiber Reberfiel, fein Barbiergefelle Streicherl ("Dr. Rramperl"). Aehnlich berfahrt er mit bem Gefinde bes "Berrn Abam Rragerl" und in "Der alte Geift in ber modernen Belt", wo ein Schneibermeifter ben Ramen Schnitt führt und eine "marchande de mode" Mabame Roeffure heißt. Auch Meist lagt fich einmal zu biefem einfachen Austunftsmittel herbei: in ber nach dem Italienischen gearbeiteten "Generalprobe auf dem Theater" beift ber geplagte Theaterbirettor Jammer, die Gangerin Sarmonita, ber Sopran Falfetto, ber Rapellmeifter Notenfreffer ufm.

In ungemein berber Art wird die Sprechweise zur Charakteristik verwendet. So spricht der Fiaker in Stalkausbruden (Bäuerle, "Der Fiaker als Marquis," Gleich, "Die Brüber Lieder-

lich"), ber Seemann redet feemannifch") (Bauerle, "Der Taufenbfafa", "Alline"), ber Solbat militärifch (Bäuerle, "Die falfche Brimabonna", "Der Untergang ber Belt", hier tut es die Solbatenwitme; Gleich, "Berr Abam Rragerl"). Bu ben Ständen fommen bie Rationen: alfo bor allem der tirolisch sprechende Tiroler (vgl. S. XXXIX), die ichwähelnden Schwaben (val. S. XLVI), die rabebrechenden Ungarn (bgl. S. XLVI), die maufchelnden Juden (bgl. S. XLVII). Gleich in "Abam Rragerl" fchreibt bor, daß eine als Gachfin bertleibete Dame in fingendem Ton und fachfifcher Mundart fpricht. italienischen Sprachmeifter (Deisl, "Die Damenhute im Theater") und Bilberhanbler (Gleich, "Door") ftreuen italienische Broden ein. Underfeits wird ber Ginichlag fremder Sprachen, wie wir icon bemertt haben, gern bagu benütt, um burch bie falfche Bermenbung ber fremben Sprachelemente einen möglichft tiefen Bilbungsftand auszudruden. Wir fennen ichon Bauerles Berrn b. Anoll und Gleichs Berrn b. Salter nebit Schwefter mit ihrem unmöglichem Frangöfisch und laden, wenn ber Fiater ben Marquis "Berr Matiringer" nennt. Befonders tomifch wirft es, wenn ein braber alter Diener mit einemmal französisch lernen soll und berjenige, der ihn darin unterweist, felbft nicht viel bon biefer Sprache verfteht. Ginen jedenfalls ftart belachten Spaf leiftet fich Deisl, wenn er fein "Gefpenft auf ber Baftei" ein aut Biener Latein fprechen laft: "Bevdos conduxerunt ad Wachtam per schlafen in Pritscham". Biel braftifcher außert fid natürlich die Unbildung, wenn beren Befiger mit falfch angewendeten Fremdwörtern operiert. Gang nett verfpricht der Burgermeifter in Bauerles "Die falfche Brimabonna" feinen Getreuen: "3ch werbe unaufhörlich bedacht fein, Gie gu maltratieren," um gleich barauf zu broben: "Das Bolt lamentiert nicht, wenn die Obrigfeit spricht". Daran schließt sich überhaupt ber unfreiwillige Bis, wie er dummen Leuten, namentlich folden, die ihre Dummheit moglichst rasch und allgemein tund tun sollen, so oft passiert. 2. B. meint der dumme Diener Rlaus in Bäuerles "Die falsche Brimadonna": "Es war wie die große Biehseuche war, und mein Borganger fo plotlich geftorben ift" ober ber Rachtwächter Gottfried in Deisls "Rirchtag in Betersborf" behauptet: "Meine Bunge fcwimmt in Tranen, meine Augen fonnen nicht reben." Gin bummer Seibenfabrifant, ber auf eine hohe turfifche Burbe hofft (Meist, "Gin Tag in Bien") hört und sagt allerhand, was er für orientalische Komplimente hält, was aber in Wahrheit berbe beutsche Grobbeiten find, und er perfpricht Gnaden, die in Wirklichkeit hochft unangenehm für ben Begnadeten maren. Er gebort ju ber großen Rahl jener Toren, bie fich burch irgend eine Bertleibung, fei fie nun turtifch, indifch ober fonft "egotifch", maglos imponieren laffen. Golche Leute halten bann auch irgend ein beliebiges Bifdimafchi für ein ausländisches Ibiom,

alalized by Google

bas ihnen die Echtheit des Pfeudoauslanders verburgt. Bie ber Gipelbauer pon 1819 berichtet, baf bie Bufchmenschen, die in ber Jagergeile gu feben find, abwechfelnd: "Rlepflet, Rlapflet und fo bedienen fich in unfern Theaterftuden Alapflepflap" fagen. Rantefchmiebe, bie leichtgläubige Gemuter burch Unwendung eines bermeintlich fremden Ibioms taufchen wollen, im Unfchlug an biefes onomatopoietischer Nachahmungen. So blenbet ber Sclanabilb "Taufenbiafa" Schwips, ber ben Bintelagenten Streit in ber Daste eines verrudten oftinbifden Bringen flein friegen will, fein Opfer burch Borte mie "Padukko farukko". (Bauerles "Taufenbfafa" 1820). Doch ichon in ber "Reife nach Baris" besfelben Autors, bon 1816, verwendet ein als exotifder Millionar vertleideter Schwindler jum gleichen 3med bas ichone Bort: "Ralamabuntel". In besfelben Autors "Die natürliche Bauberei" predigt ber als Major verkleibete Quargel, auch ein Allerweltsterl und Taufenbfafa: "Madias pumpam gigis! Daki dam doore!" und ein Mann, ber fich ju fehr heilfamen Breden in Meists "Gin Tag in Wien" als Sohn bes Grogmoguls ausgibt, legitimiert fich burch Reben, wie bie folgenben: "Acciam croc soler mustaph gidelum Mamamuki!" ein bollendeter Blobfinn, mit bem verglichen bas Lallen ber "Bufchmenfchen in Arahwinkel": "Daja para singa mussa ohra ju verhatta" noch gemäßigt flingt. Gleichs Pfeudoarmenisch ("Der alte Geift in ber mobernen Belt") ift allen, die hören wollen, viel beutlicher, wenn er "Makrobios Ochsikopfi" ale armenifche Borter ausgibt. Indeffen find wir mit diefen "Taufenbiafas", in beren Reben fich Dummheit und Schlaubeit, unfreiwillger und bewufter Bis vereinen, bei ber Gruppe ber "Staber I" angelangt, die uns noch fpater beschäftigen wird. Bas außerhalb ber "Staberliaden" an bewußten Biben aufgeboten wird, erinnert ftart an Ralau. In Bauerles "Aline" werden einmal Brillanten in Brilli-Unten (Anten-Enten) gerlegt und mit Brilli-Bans (Banfen) verglichen. Ebenfo graufam migelt Deisl ("Die traveftierte Zauberflote"): "Gine Gasbeleuchtung entfteht, wenn man einer Gas (Beif, Biege) eine Laterne auf ben Ropf ftellt." Ober er legt einem Witbold mohl auch die fcherzhafte Antwort in ben Mund ("Der luftige Frit"): "Mein Uebel liegt in ber golbenen Aber, ich habe fein Gelb". Aehnlich scherzhaft läßt Gleich ("Por") einen bummbreiften Tolpel verfunden: "Benn eine Rub eine gnabige Frau mare, murbe fie nicht auf die Beibe geben, fonbern Raffee trinfen."

Wer aber weber burch seinen Stand, noch burch seine Ration, noch burch seinen Ramen, noch burch besonders ausgesprochene Jüge seines Eharafters, noch burch Bilbungsmangel, durch herborragenden Wit oder eminente Dummhseit sich sofort demastiert, der hat zum mindesten einen Lieblingsspruch, eine stehende Redensart im Munde zu führen, durch die er auch sein Stüdchen Selbstcharakteristik besorgt. Auch diese Angewohnheit hängt stark mit Staberl zusammen. Und wenn Herr Heiter, der zwar in "Staberls Wiedergenesung" auftritt, aber doch selbst kein Staderl ist, immersort sagt: "Jch brauche Geld, viel Geld" so erleichtert er den Zuschauern die Aufgade, sich in seinem Charakter zurechtzusinden, nicht wenig. Ein sehr geschickter Bermittler, der auch böse Weiber zu zähmen weiß, hat als Devise den Spruch gewählt: "Recht so, nur zu so" (Bäuerle, "Die schlimme Lisel"). Bäuerles "Staberl" bringt seine Redensart: "Benn ich nur was davon hätt" an möglichst unpassenden Stellen an. Eleich operiert mit mehr allgemeinen Nedensarten, die sich beständig wiederholen, wie, "Wenn S' erlauben", "Pab' ich gesagt, sag' ich."

Reben biefen Unfagen gur Charafteriftit ift für bas Befen und Können biefer Autoren nichts bezeichnender als die Art, in der fich bie Löfung ber verknoteten Sandlung vollzieht. Auffallend oft find Diefe Dramatifer geamungen, au groken Aftionen au greifen. So gibt es in Bauerles "Die natürliche Zauberei" eine veritable Berschwörung, an der eine gange Angahl von Leuten beteiligt ift, und Diefe Berfchwörer benötigen gur Erreichung ihres Bieles Die merf. murbigften Ingrediengen: 3. B. einen Berjungungefchrant, in bem alte Beiber borgeblich ju Bidelfindern werben, einen ale Turfenautomaten") verfleibeten Dann und noch allerlei bergleichen. in Bauerles "Untergang ber Belt" wird ber geizige Berr bon Raufig baburch turiert, daß ihm feine Bermandten und Diener ben Untergang unferes Planeten bormimen. In Bäuerles "Taufenbfafa" will man einem fonft vernünftigen Manne alles Ernftes einreben, fein Saus werbe von erotischen Räubern überfallen, zu welchem Ende ihm komische kleine Buppchen als Räuber vorgewiesen werben. In Meisls "Der Kirchtag in Betersborf" hat man einen Trunkenen -Raimund spielte ihn — eigens von Rodaun nach Betersborf verschleppt, ihm dann eingeredet, er sei noch in Rodaun, und dann aus der grenzenlofen Berwirrung des Trunkenen, aus den Sändeln und Unannehmlichkeiten, die ihm erwuchsen, Ruben gezogen, um feinen harten Ginn gu erweichen. Alfo wieber ein regelrechtes Romplott. Ober (Meist, "Der luftige Frit")76): es bedarf eines hubnotifchmagifchen Traumes, in bem eine gange allegorisch-personifigierenbe Mathologie, wie fie auch Raimund gern bermenbete, gegen den zu Beffernben aufgeboten wirb, um ben gewünschten läuternben Erfolg zu erzielen. Und was die gute Frau Kraberl nebit den Mitberschworenen, Better und Mutter, an Intrigen, Ranten und Berfleibungen (in Gleiche Studen "Berr Abam Rraberl" und "Die Dufitanten auf bem Sohenmarkt") leiftet, um ihren Abam bon feinen Torbeiten zu beilen, bas geht wirklich auf feine Rubhaut. Die Berfleidung, natürlich eine fo gründliche, daß die nächsten Ange-

borigen ober Leute, die den Unmastierten noch foeben gesprochen haben, ben Berkleibeten nicht mehr erkennen, fpielt überhaupt eine wichtige Rolle in biefen meit ausgreifenden Aftionen. Raum ein Stud, in dem fich die luftigen und vielfeitigen Intriganten nicht gum 3med ber Erfüllung ihrer Miffion bertleiben murben. Es vertleibet fich (in Bauerles "Die faliche Brimadonna") ber Schaufpieler Luftig als Gangerin Catalani, in besfelben Autors "Gefpenfterfamilie" wird ein Bortier nebit Chefrau und Rindern im Gefpenfterfoftum abgefast,") im "Taufenbfafa" erfcheint Berr Schwips als Indier," um ben bofen Beigbals zu unterdruden und bie Liebenden zu vereinen; giemlich ju gleichem 3mede mahlt Reffe Frit bie Berfleibung als Sternguder, um feinem Ontel ben "Untergang ber Belt" plaufibel In Meists "Die Aloe im botanischen Garten" machft ftatt ber vermeintlichen Aloe bas Fraulein Lorden, Gowefter bes Abenteurers Straub, aus der Erde beraus; besfelben Autors unternehmende "Bitwe aus Ungarn" legt, um ihren unangenehmen alten Freier grundlich abzuschreden, Sufarenuniform an. Gin berichollener Bruder ("Gin Tag in Wien"), ber gefommen ift, feinen leichtfinnigen feibenfabrigierenben Bruber bom wirtichaftlichen Untergang zu retten, mablt bagu bie Bermummung als Cohn bes Großmogule. In den "Buschmenschen in Krähwinkel" werden die falfchen Buschmenschen, durch die der widerwärtige Freier abgewehrt und ber Liebende au feinem Riel geführt werben foll, burch amei fibele Theaterdamen, und einen von den Mujen freilich wenig begünftigten Schuftergesellen bargeftellt. Ungemein naip banbbabt Gleich bie Berfleidungstechnit. Der Diener Thomas gieht ben Schlafrod feines herrn, bes Doftor Gramperl, an, und fofort halten ihn alle Sausgenoffen für ben Dottor. Glaubhafter ift es, wenn ein langft berichollener Bruder (das Motiv hat Meist in "Ein Tag in Bien" wieder aufgenommen) in ber Bertleibung eines Bebienten ben Sausftanb feines leichtfinnigen Bruders naber tennen gu lernen fucht. ("Die Bedienten in Wien".) Gang unglaublich scheint es, daß Gerr Kraperl feine Gemahlin Ratharina weber in ber Maste eines ichmäbischen Soldatenweibes, noch in der einer Tirolerin, noch als Kornet, noch als Schacherjubin, noch als fachfische Abelige errat. Dagegen ift in Gleichs "Berggeift" eine Erfennungsfaene ameier Leute, Die einander taum je gefehen haben, um fo ratfelhafter und nur burch Bauber erflärlich.

Auch wo kein so großer Apparat aufgeboten wird, geschiecht die Bötung rein äußerlich. So dum Beispiel dadurch, daß einer beim Wortlaut eines leichtsinnig gegebenen Versprechen ab halten, obgleich und nun gutmütig genug ift, dieses Versprechen au halten, obgleich er infolge ber volltkändig geänderten Verhältnisse weder vor Gott noch dor den Menschen dazu verpflichtet wäre. In Bäuerles "Die

faliche Brimadonna" befommt ber luftige Luftig fein Sannchen, weil ihr Bater bon ihm berlangte, er folle in Rrahmintel bas höchfte Auffeben erregen und weil der alte Freier, der tomifche Rummelpuff, erflärte, auf die Braut verzichten zu wollen, wenn er fich bewegen liege, vor Luftig gu fnien. Dag biefes Auffeben Sannchens Bater höchlich blamiert, und Rummelpuff bor Signora Catalani (bem berfleibeten Luftig) ju fnien vermeint, anbert nichts an ber Sache. Ebenfo will die refche Frau Urfula (Bäuerle, "Staberls Wiedergenefuna") erlauben, bak fich amei Bermanbte bes Saufes ebelichen, wenn fie ihr beimlich eine Freude bereiten. Gie ficht fich als Frau pon Bort gezwungen, die beimliche Trauung der beiben als beimliche Freude gelten gu laffen (!). Der geriffene Bintelagent Streit ("Der Taufendfafa") ertennt feine Ginwilligung gur Vermählung feiner Schwefter an, obgleich er ein gang anderes Dofument als einen Chefonfens zu unterschreiben vermeinte, als man ibm feine Unterschrift abliftete, und ebenfo verhalten fich feine naiveren Schidfalsgenoffen Baufig ("Untergang ber Welt"), Bwidmann ("Die natürliche Rauberei") und Burgermeifter Staar (Deisl, "Die Bufchmenichen in Rrahwinfel"). Ernfter wird natürlich bie Geschichte, wenn ein wirkliches tompromittierenbes Dotument borbanben ift, das man nur vorzeigen muß, um bem in bie Enge getriebenen Diffetater und Ungludemenfchen alles abzutroben, was man bon ihm will. Die Nachgiebigfeit bes Burgermeifters in Bauerles "Die faliche Primadonna", bes einzigen, beffen Bartnädigkeit noch zu fürchten blieb, erflärt fich baraus, bag ihm Ratchen, bes fchlauen Romobianten ichlauere Schwefter, eine Erflarung entlodt hatte, in ber er bem Minifter verschiedene Schlechtigfeiten beichtet. Gelbit ber Bucherer Schmierbauch ("Die Gespenfterfamilie") muß bon feinen Beiratsplanen ablaffen, fobalb fich bie Bartei ber Boblaefinnten in ben Befit eines Raftchens gefett hat, bas bie Beweife für eine von Schmierbauch begangene Falfchung enthält. Huch Gleichs "Dr. Aramperl" wird burch bas unterschlagene Teftament, beffen Erifteng er bem Bublifum plauberhaftermeife fofort berrat, ftart in Schach gehalten und ift ein mundtoter Mann, als bas fatale Dotument mit einemmal in natura auftaucht. Much in Gleiche Ritterftuden fputt biefes allmächtige Schriftstud.

Allein auch bann, wenn die Lösung nicht so offensichtlich durch den Apparat erfolgt, geschieht sie auf äußerliche Beise. Sin Entswirrer ex machina ist sehr beliebt: ein Graf engagiert den Literaten Berg als Sefretär mit einem Gehalt von 2000 fl., und damit ift allen Intrigen um die Hand der schönen Jungfer Redlich (Bäuerle "Die Bürger in Wien") ein Ende gemacht. Den verschollenen Bruder, der als gemachter Mann aus der Fremde nach Hauft kommt und seinem eben umtippenden Bruder wieder auf die Beine

hilft, haben wir eben, bei Bäuerle, bei Deist, wie bei Gleich, tennen gelernt. Auch Gereniffimus macht bismeilen mit einem Machtwort bem gangen Sput ein Ende; in Deists "Der Flügelmann" foll infolge einer falfch berftandenen fürftlichen Ordre ein fcmuder Garbift mit einer alten Bere fopuliert werben, gludlicherweife loft Ge. Durchlaucht durch ein Wort die Verwirrung, die sein Billet angerichtet batte. In ber "Schwabenwanderung" ift es gleichfalls die Obrigfeit, biesmal ber Berr Schiffsmeifter, ber burch feinen Ginflug und seine überlegene Kluabeit die Sorgen seiner Untergebenen aus der Wie bollends die Obrigfeit, ber grafliche Berr Intendant, alle Launen und Biberfetlichkeiten bes rebellischen Theaterjah abichneidet (Meist, "Die Generalprobe auf bem Theater"), haben wir ichon (S. XLII) erfahren. Auch in Bäuerles "Die Burger in Bien" gieht fich ber Schwindler erichroden gurud, sobald man ihm mit ber Obrigfeit broht. Als Entwirrer machen fich oft geschickte alte herren verdient, mahrend ja anderseits, wie wir oft (G. LI) gefeben haben, bas Alter bon ber Jugend gang ichauerlich dupiert wird. Solche gewandte Greise lernen wir in Berrn Bohlgemut (Bäuerle, "Die Gespenfterfamilie"), in Berrn Sandmann, Raufmann aus Wien ("Die Reife nach Baris"), in Berrn Jumelier Rauterl ("Die ichlimme Lifel"), auch in bem bieberverständigen Gastwirt Servus (Meist, "Die Geschichte eines echten Schals") fennen. Mitunter erfolat bie Lofung, mas bann basfelbe bedeutet, wie die Verföhnung, gang ploblich und giemlich ratfel= haft. Go fommt es in Bauerles "Der Fiater als Marquis" mit einem Male ans Licht, daß die gange vermeintliche Berwechslung nicht mahr, daß vielmehr der ursprüngliche Marquis ber echte Marquis, ber urfprüngliche Riafer ber echte Riafer ift; alle, die fich eben in den Saren lagen, berfohnen fich, alles Bibrige wird bergeben und bergeffen, jeder wird in feiner Sphare gludlich. Auch in desfelben Autors "Gefpenfterfamilie" tommt bie allgemeine Berfohnung nach all dem, was vorgefallen ift, etwas ploplich und unverhofft, besgleichen in "Der bermunichene Bring", wo man fiche ja, als im Bereiche ber Feenund Zauberer, weit eher gefallen laffen tann, im "Saus ber Laune", im "Taufendfafa", in "Der Untergang ber Belt" uim.

Im Feenmärchen, wie gesagt, verträgt man plötslichen und gründlichen Stimmungswechsel, ja ein richtiger Jauber hat als vis maior mehr überzeugendes als der saule Zauber, der an Stelle psichologischer Begründung gesett wird. Die verschnende Zauberflöte beruhigt unsere Zweisel weit besser als all die Verkleidungen, Dokumente und sonstigen Instrumente, die Feinde plötslich zu Brüdern machen; desgleichen leuchtet uns Pdors Macht, die Zaubertraft der Fee Gisela, des Berggeistes oder des alten Geistes in der modernen Welt, der durch einen Strich über die Stirn einen alten Liberiahn beffert, weit mehr ein, als alle verkleibeten Oftindier, Seckapitane und sonftiger Mummenfchang.

Rur recht vereinzelt fommt bie Lofung bon innen, aus bem Bergen ber geläuterten Menfchen. Man tann es allenfalls bcgreifen, bag ein alter Berr bie Berbindung feines Gobnes, bon ber er nichts miffen wollte, quaibt, nachdem ibm die allerliebste Schwiegertochter in spe ihre besondere Gignung au diesem Chrenamt mit liebenswürdiger Rofetterie bargetan hat. (Bäuerle, "Der Leopoldstag", "Die Gespenfterfamilie"). Auch ift augugeben, bag bas Berg eines burren Geschäftsmenschen gerührt werben fann, wenn nicht burch berglofe Rante, fondern burch Ebelfinn auf ihn eingewirft wird (Bauerle, "Moberne Birtichaft", "Naturliche Bauberei"). Desgleichen fann ein großer und gefunder Schreden, eine fogenannte "Rokfur", auf eine gantifche alte Jungfer ("Die fchlimme Lifel") beilfam ein-Aber im Grunde wird boch nur einer biefer Belben auf natürlichem Bege betehrt: ber arge Beiberfeind in Bäuerles "Saus ber Laune", ber wie fo viele Abamfohne vor und nach ibm durch die Bemühungen einer liebenswürdigen Dame aus einem Saulus ein Baulus mirb.

MIS Silfsmittel für bie vielen aukerlichen und auch ein naibes Bublitum wohl nicht recht überzeugenden Aft- und Studichluffe mögen wohl die Schlugapotheofen gebient haben, die die Schauluft ber Borer befriedigten, angenehme Gefühle um fo ficherer in ihnen auslöften, ale fie fich vielfach gur Gulbigung ber gnäbigen Gonner im Barterre gufpitten und fo ein befriedigtes Bublifum gum Beifall herausforderten; Die Bäuerle, Gleich und Deisl mußten eben gar wohl, wie man bas Bolt verfohnt. Solche Schlufapotheofen finben fich in ber großen Mehrzahl all biefer Stude. Bauerle lagt in feinem . "Leopoldstag" - gewiß jum großen Sallo bes Bublifums - am Schluft feines Studes im Milieu eines lanblichen Balles Beinfaß auf ber Bubne ericbeinen, bas mit groker Schrift als "Rlofterneuburger" bezeichnet murbe; bie "Bürger in enben mit einem feierlichen Schlukchor: "Es leben bie anabigen Gafte. es leben die Burger von Bien!" Die Fortfetung biefes Studes idliekt mit einem folennen Strafenauflauf, turtifcher Mufit, einem auf dem Schlachtfelbe jum Oberftwachtmeifter beforberten, nun als Rurier einreitenden Biener Burgerfohn (bgl. G. XL) und allgemeinem Bivat-Rufen. Das "Saus ber Laune" enbet mit einem Befang, ber jum minbeften bie Bergen ber meiblichen Buhörer taptivieren mußte: "Und wenn einft feine Beiber leben, gibt's fein Leben mehr!" Um Schluß ber "Reife nach Baris" bereinigt fich alles in bem Ruf: "Es leben bie Biener!" Auch Deist entlagt fein Bublitum oft mit einer Freundlichfeit: "Ja, 1823 war die glüdlichfte Beit, ift halt die Zeit, wo jeden braven Mann bas Leben noch freut!"

Mitunter laffen wohl die Dichter die Spannung der Gemuter fich in einem Schlufchor lofen, beffen Text mehrere Geiten in Anfpruch nimmt. Gern fnüpft biefer Text an ein gerade beliebtes ober fonft vollstumliches Bort an; fo verwendet 3. B. Bäuerle in "Die moderne Birtichaft": "fagt' er", Meist in "Der luftige Frit": "Es ift alles eins, ob ich Gelb hab' ober feins." Auch lagt Deist bin und wieder bie Stimmung in einen von Allegorien belebten Epilog austlingen ("Die alte Ordnung fehrt gurud"). Der unbeholfene Gleich pflegt in diefen Schlufallegorien und Apotheofen mit rührender Deutlichkeit bas jum Ausbrud ju bringen, mas eigentlich bie fabula bes Studes hatte bogieren muffen. Rach Abfolvierung feines Studes "Der alte Geift in der modernen Belt" gibt es noch brei lebende Bilber; bas erfte ftellt bie Ritterzeit burch bie Berfonifitation von "Berglichfeit und hartem Sinn" bar, bas zweite symbolifiert burch "Gelehrsamfeit und Redanterie" bas Mittelalter, mahrend bas britte "Runftfinn und frohes Leben" als typisches Merkmal der (jonft fo febr gescholtenen) modernen Zeit borführt. Um bie Moral "Dors, bes Banberers aus bem Bafferreiche" beffer berftanblich ju machen, ruden gum Schluß Tableaus mit ber Inschrift "Liebe begludt, Freundschaft erbalt" an. Die allerlette Szene ber "Bruder Lieberlich" zeigt eine Sanbelftube mit ber Aufschrift "Rlugheit", ein Aehrenfelb mit ber Aufschrift "Rleiß", eine hausliche Familie mit ber Aufschrift "Wirtichaft". Run miffen bie Bruber Lieberlich auf ber Szene und etwaige Gefinnungegenoffen im Bartett, mobin fie fich zu ihrem Seile gu wenden haben. Und wie fcon wird bem Grafen Rudolf von Sabs. burg prophezeit und welchen Jubel mag dieje Brophezeiung herborgerufen haben, als zum Schluß bes Studes "Der Lohn ber Nachwelt" Bien, ber Git feiner Rachfolger, erfchien, als ber Abler in feinen Alauen die flammende Infchrift: "Erhaben durch Tugend" hielt und unter ben Klängen eines Schlufchores (wohl bes: "Gott erhalte!") bas Standbild bes unvergeflichen Raifers Jofef, von Genien gehalten, sichtbar wurde . . . . . Ratürlich ift Gleich ebensowenig blobe wie feine Rollegen, wenn es fich barum banbelt, um die Gunft bes Bublifums zu buhlen: die "Bufriedenheit unferer Gonner" als Seilmittel für alle Uebel erfleben die letten Borte des "Doftor Rramperl". und auch fonft (a. B. in ben "Bedienten in Wien") macht er bem Bublikum gern sein Kompliment.

Etwas unorganisch und nur mit einem Wort, da ja überhaupt ber musikalische Teil bieser Dramatik ganz außerhalb unserer Erörterung bleibt, sei auf die Quodlibets hingewiesen, die heute noch in gewissen Bolkspossen angewendete Zusammenschweißung ber liebter Melodien und Texte. Solche Quoblibets finden sich in Bäuerles "Die falsche Primadouna", "Die moderne Wirtschaft", "Die natürliche Zauberei", "Aline", in Meisls "Die Entführung der Primatürliche Zauberei", "Aline", in Meisls "Die Entführung der Primatürliche

geffin Europa", "Orpheus und Gurydite", "Die Frau Ahndl", "Die Urbeiten bes Berfules". Bur Charafteriftit bes Berhaltniffes ber Mufit in und zu biefen Dramen mag noch bemertt werben, bag unter ben im Borftebenden besprochenen Studen die folgenden Mufit- und Gefangseinlagen baben:

#### Bäuerle:

- "Die falfche Brimadonna". Mufit bon Ignag Schufter.
- "Der Fiater als Marquis". Kujit von Benzel Müller. "Der berwunschene Prinz". Mujit von demselken.
- "Der Taufenbiafa".
- "Moberne Birtichaft".
- "Die natürliche Zauberei". Mufit bon Ignag Schufter.
- "Aline, oder Bien in einem andern Beltteil". Boltszauberoper. Mufit bon Bengel Müller.
- "Bien, Baris, London, Conftantinopel". Mufit bon demfelben.

### meisl:

- "Die Entführung ber Bringeffin Guropa". Mufit bon Bengel Müller.
- "Der Rirchtag in Betersborf". Mufit bon Bengel Müller.
- "Orpheus und Gurbdite". Mufit bon Ferbinand Rauer.
- "Das Gefpenft auf ber Baftei". Mufit bon Bolfert.
- "Die alte Ordnung fehrt gurud". Mufit von Bengel Muller.
- "Die Schwabenwanderung". Dufit bon Ignag Schufter.
- "Die trabeftierte Bauberflote". Mufit von Bengel Müller.
- "Die Frau Ahndl". Mufit bon bemfelben. "Die Arbeiten bes Berfules". Mufit bon bemfelben.
- "Die Generalprobe auf bem Theater". Rach bem Italienischen bes Roffi. Mufit bon Liberati.
- "Das Gefpenft im Brater". Mufit bon Bolfert.

## Gleich:

- "Berr Abam Rraberl"; "Die Mufitanten auf bem Sobenmartt".
- "Fiesco ber Salamiframer". Mufit bon Frang Rofer.
- "Der rote Turm in Wien". Mufit bon Ferdinand Rauer.
- "Der alte Beift in ber mobernen Belt".
- "Dbor, ber Banderer aus bem Bafferreiche".
- "Die Bruber Liederlich".
- "Die bezauberte Leier". Mufit bon Tucget,
- "Der Lohn ber Rachwelt".

## 5. Die Dichter.

Benn wir erft hier, gegen bas Ende unferer Ausführungen, uns mit ben Berfonen jener brei Dramatifer beschäftigen, die allein uns Die Braparate für unfere Untersuchung geliefert haben, fo bedeutet biefe Rangordnung feinen Rotbebelf, fondern ben Musbrud einer Heberzeugung. Denn nur bann, glaube ich, ift die Biederermedung folder Schriftsteller tiefen Ranges gerechtfertigt, wenn man fie als Teile eines Gangen, als madere Gefellen am Bebftuhl ber Beit betrachtet, beren Berfonlichfeit gang gurudtritt neben bem fleinen Mufter, bas fie gu bem großen Berte beifteuerten. Sie haben feine neuen Ornamente, feine neue Berftridung ber Linien erfunden, fie haben ihre Schablone zugeteilt befommen, wie alle anbern, aber fie haben fich ihr Material gut ausgesucht, ihr Schiffchen als tuchtige Gefellen gehandhabt, und fo ift ihr Studlein Gewebe ein wenig haltbarer geworden, als jenes ihrer gang verschollenen Rameraden, haben bie Farben einen etwas frifderen Glang bewahrt. Daß biefe Gefellen Sing ober Rung heißen, intereffiert ja eigentlich nur ben engften Rreis ber Fachgenoffen.

Benn bier aus bem Geminimel ber Bertftatt juft die brei: Bäuerle, Meist und Gleich ausgewählt wurden, jo fehr es gelodt hätte, nach rudwärts zu dem urdrolligen Berinet, nach vorwärts zu bem fruchtbaren und icarffebenben Tolb, nach feitwärts zu bem boltstümlichen Bensler ben Blid gu wenden, fo liegt ber Grund in ber besonderen Schatung, Die Beitgenoffen und unterrichtete Rachfahren diefem Trifolium entgegenbrachten. Galten und gelten die brei boch nicht als einfache Thpen, nein als Prototypen ihrer Gattung. Faft enthusiaftifch außert fich ein Forfcher, ber fonft burch grämliche Strenge bes Urteils berborragt und namentlich für Sumor recht wenig Ginn hat. 3mar hat biefer Forfcher genug leberlegung, einzugefteben, die Namen Gleich, Bäuerle, Meist traten in ben Schatten bor bem Ramen Ferdinand Raimund, ber allenfalls neben Shakespeare gestellt worden wäre, hätte er nicht das Unglud gehabt, blok ein deutscher Dichter gewesen gu fein. Aber trot biefem Borbehalt hat Rarl Goedete, der fritische Nordbeutsche, auch für unsere drei erstaunlich viel übrig. Bon Bauerle") fagt er: "Er benütte bie borgefundenen Glemente bes Wiener Bauberfpiels mit großem Glud gu parobiftifchen Dichtungen und gab ber Buhne neben biefer Gattung auch eigentliche Luftspiele aus dem Wiener Leben der mittleren und unteren Schichten voll Treue und Bahrheit in ben Charafteren und lofer Berknüpfung der einzelnen fomifchen Situationen." Goedete lobt befonders "Die Burger in Bien", "Der Freund in ber Rot", "Die

fchlimme Lifel", und meint, ohne ben Benfurbrud batte Bauerle ameifellos auch wichtigere Stoffe als die Renommistereien und Abenteuer eines Parapluiemachers ergriffen. Aber bas, mas er gegeben bat, "genügt vollfommen, um ihn neben die besten Lustspielbichter zu reihen (!)." Rachbem Goebete ben "Staberl" (vgl. unten) "eine ber beften Romödianten würdige Figur" genannt, und mit ben bochften Lobfprüchen bedacht hat, fährt er fo fort: "Auch die übrigen Figuren find lebendige und mabre Menschen, feine blogen Masten, gutmutig, fanguinisch, individuell ohne Bigarrerie, ein aut Teil Biener Batriotismus. Diefe Bietat jum Berricherhaufe, fpater Gervilismus genannt, ift ein Sauptbestandteil ber Baterlandeliebe." Mertwürdig findet er auch Bäuerles Männerdaraftere, die alle in Defterreich beimifch find, wie fein "Freund in ber not". Dag Bauerle in feinen Frauencharafteren jum minbeften recht einseitig ift, muß auch fein übergeugter Apologet gugeben: er bermag nur icharfe cdige Ruge gu geben, feine Frauen mirfen rantippenhaft, feine Madden verschwimmend. Als besonderes Berdienst wird bem Autor angerechnet, bag feine Liebschaften, die gwar alle den Charafter des abgemachten Ginverständnisses tragen, doch - angeblich - bie frangosischen Liften und Intrigen entbehren tonnen und daß das fremde "unbernunftige Beug" ben Weg bom Burgtheater in die Leopoldstadt nicht machen durfte. "In ben Zauberftuden Bauerles gibt es fein Gefet bes Raumes, ber Schwere, ber Beit, die weite Belt wird burchmeffen wie ein baar Strafen bon Bien, Reichtum und Armut wechseln rafch wie Boltenichatten, aber eines ift bleibend: Wien und ber Biener bleibt ber Mittelbunft." Selbit für Gleich. - nicht für Mcisi381) mitunter laugenartigen Bib. an beffen Stelle Goebete nur Schera und Spak fieht — hat der freundliche Leurteiler viel nachsichtige Anerkennung. Richtig betont er, daß Bleich als Dichter von Lotalpoffen größere Beachtung berbient, benn als Romanschreiber; aber er ficht fogar uner-Schöpflichen Frohmut, die Rraft bunter Erfindung und eine nie berwundende Satire in diefen Studen. Bas bem ftrengen Rompilator an dem unbefümmerten Boffenfabritanten im Grunde fumpathifch war, das berrat er in einer gelegentlichen Wendung: es war ber berbe hausbadene Berftand, ber fich ber "Ueberftiegenheit" entgegenftellt, und ce mar, wie bei Bäuerle, die angebliche Abtehr von franzöfischen Modellen.

Bergleicht man bie schwarzgalligen Urteile Goedekes über unsere wirklichen Humoristen, über Heine, Jean Raul, Börne mit seinen von Milch und Honig triefenden Worten über die Herren Bauerle und Gleich, so wird man sich eines Lächelns nicht erwehren können. Und man wird auch Goedekes Beschäftigung mit dem Stoff nicht allzuhoch anschlagen, wenn man die, angesichts der oft verzweiselneden Sessische Gestadenten Pessischen Aufleier Autoren ganz unhalt-



bare Behauptung lieft, in Wien habe es heiteren Scherz, leichten Dumor, wohltwollende Güte, herzliche Hifsbereitschaft, aber keinen beihenden Wit, keine geistreiche Jronic (Weis!!), keine verwundende Satire gegeben"). Und nur für eine bestimmte Gruppe von Stüden, wie Bäuerles "Wien, Paris, London, Constantinopel", ist die Behauptung richtig, sie sollten nur den Sat bestätigen, daß es in Wien doch noch bunter und lebendiger, noch schöner und genußreicher zugese, als irgendwo in der bunten und lebendigen, schönen und genußreichen Welt, daß es nirgend besser sie als zu Laufe, und zu Haufe nie soschlich der weiter hinaus. Goedele hat eben das überkommene Vild der Wiener Backhänderl-Gemütsichtigteit aus sinderinviken lassen, ohne es durch eindringende Belesenbeit zu korrigieren.

Aber immerhin ift Goedetes Urteil darafteristisch für die Schätzung unserer drei Autoren — und nur darauf kommt es uns an - und es wird bon bielen Zeitgenoffen und Rachfahren bestätigt. Go erhebt Burgbach in feinem biographischen Legiton ben hulbigenden Ruf:83) "Meist, Gleich, Bäuerle, Dreigeftirn ber bramatischen Bolfsmuse burch vier Jahrzehnte!" und mit einem etwas fühnen Bilbe urteilt") er: "Meisls fraftige Wiener Gestalten maren das Delirium des Wiener Bolfes." Die "Defterreichische National-Enghklopädie"85) von 1835 rühmt Bäuerles blübende Phantasie, seinen genialen Sumor und berfichert, daß feinen Beruf gum Bolfsbichter fast alle seine "bramatischen Gervorbringungen" bezeugen; neben ihm werden Meist und Gleich als Stupen des Volkstheaters in Wien anerfannt. Sehr gu unrecht wird bem Erfinder bes "Staberl" bas Rompliment gemacht. er habe Rafperl unb Thadbadel ber Wiener Bolfsbühne gana verbrängt. ein Rompliment. das Burabach mit ber Bemerfung abbrudt, Bäuerle habe die später von Raimund auf den Gipfel gebrachte Richtung des Bolfsstudes angebahnt. Gräffer,80) ber Memoirenschreiber von 1845, ruft aus: "Bäuerle, Meist, Gleich, leuchtendes, unvergängliches Triumvirat, ihr habt berfaumt, uns einen neuen ftebenden Charafter au grunden!" Nicht Raimund mit feinen "franthaft geschraubten, metaphyfifch allegorischen Rebeleien", nicht Reftrop mit "feiner grotesten Ueberichwänglichfeit", aber Bäuerle mit feinem echt originellen. unerschöpflich gefunden Saushumor hatte bies gefonnt. "Läuerle, erhebe bich noch einmal in beiner Rraft, ber ungefchwächten, und erschaffe uns das, was wir brauchen!" Roch 1860 ruhmt die "Oftbeutsche Boft", 51) bas Dreigeftirn Meisl, Gleich, Bäuerle habe Schufter, Raimund, Korntheuer und felbit noch Reftrop in ftete Bewegung aefett. Ein Netrologist Meisls von 1853, F. Ullmeber,80) rühmt von ihm, er habe im Berein mit Bauerle und Gleich fehr viel gur Berebelung der Biener Boltspoffe beigetragen. Gelbft ein bochft unfreundlider Beurteiler.80) ber Bauerle als bestechlichen Rritifer fcmaht, fpricht vielen feiner Stude und Boffen bleibenden Bert ju und leugnet auch die Beliebtheit und bas Talent eines Meisl und Gleich nicht. Aber auch ein Forscher ber letten Jahre, ber wohlunterrichtete Eb. Caftle,00) anertennt Gleich, Deist und Bauerle als bic Bertreter einer jungeren Gruppe, die nach ben Marinelli und Schifaneder, ben Berinet, Suber u. a. Die Borftadtbuhnen mit ihren Studen berforgten. "Sie alle brei find beachtenswert burch ihre ungeheuere Arbeitsfraft . . ., ihre unbeftreitbare Erfindungsgabe, ihren ficheren Blid für bas, was ber Auffaffung, bem Gefchmad, ber Geiftes. richtung ihrer engeren Landsleute entsprach." Aus all Grunden halten wir uns berechtigt, juft biefe brei Dramatiter, von benen überdies die festesten gaben au bem großen Ferdinand Raimund binüberspielen, einer eingebenberen Darftellung au unterzieben und fie ben Mitgliedern einer Gefellichaft fur Theater gefchichte neu in die Erinnerung zu rufen. Es liegt in ber Ratur Diefer Musgabe, daß nur etwa ein Jahrzehnt biefer Birtfamfeit und nur ein Bruchteil biefer ungeheuren Produftion betrachtet werden fonnte.

Einige biographische Daten mögen zur Orientierung hier ihren Blat finden.

Abolf Bauerle murbe am 9. April 1786 in Wien geboren. In feinen fulturell nicht unintereffanten Memoiren ) hat er über feine Abstammung und Rindbeit Bericht erstattet. Er ift ber Gobn eines Schwaben, ber gur Beit Raifer Jofefs nach Wien tam und hier eine Florfabrit errichtete. Gein "Urwienertum" - Burgbach nennt ibn ben letten Repräfentanten bes mabrhaft fibelen Bieners - ift alfo nicht allautief gegründet; aber ichon in feiner Rindheit erwies er fich als echtes "Wiener Früchtel". Auf der Strafe und, mit Gilfe feines schwachen Baters und noch schwächeren Bathen, auch an minder öffentlichen Orten befam er allerhand Greuelfgenen gu feben: Berbrecher auf dem Branger, gegen bie bie Bolfsmut tobte, Miffetater, bie bet Scharfrichter auf bem Galgen juftifigierte, Menagerien mit blutdürstigen Tieren, Tierheben noch blutrünftigerer Art, bas Schauspiel eines Brandes, "besgleichen in Wien noch fein furchtbareres gefeben wurde" und wobei eine Unmenge Menagerietiere mitberbrannten, ein Feuerwert unter bem Titel "Berthers Leiben frei nach Goethe", gu bem fich "bie allerhöchsten, bochften, wie bie unterften Berfonen brangten." Gehr fruh führt man ihn ins Theater, laft ihn bie Agnes Bernauerin in ber "Areugerfomobie" ober die Tangfunfte ber Mabame Bigano, auch eine und die andere Schmiere bewundern. Go ift es nicht zu wundern, baft Abolf feinen Gliern Sorgen macht,



fcon als Rind jum Theater geben will und bag man beilfrob ift, ihn nicht wie feinen Bruber biefen gefährlichen Beg manbern au feben, fondern ihn mit fiebgehn Jahren bei ber Steuerbehorbe als "Bant - Abminiftration - Bentral - Graminaturs - Braftifanten" untergubringen. Bier weiht er fich in feinen Mugeftunden bem Raffcehausverfehr mit ben beneibeten Thespistarrnern und zeigt feine fcauspielerische Begabung auf Haustheatern, die aber balb von Amtes wegen unterbrudt werben. Bon Rinbesbeinen an hat er ben Sak gegen die französischen Revolutionäre und gegen das volgus eingefogen. 218 bie "erbarmlichen, hungrigen, rudfichtelofen Mufikanten" bes Theaterorchefters es wagen, mabrend ber Paufen ihre Mifere laut au berhandeln, belehrt ihn ber meife Bater: "Dieje orbinaren Leute find nur gu goutieren, wenn fie ihre Inftrumente fpielen." Schon ben Giebzehnjährigen gelüftet ce nach bem Bafen ber Ghe. 3mei Jahre fpater geht ihm biefer Bunfch in Erfüllung. Ueber feinen weiteren Lebensgang bat Bäuerle am Tage feines fünfzigjährigen Redafteurjubilaums berichtet,20) als fich bie angesehenften Literaten und Theaterleute Wiens auf Saphirs Ruf Bu einem Festbankett berfammelt hatten. Schon achtzehnjährig redigierte er eine bei Ballishaufer ericheinende "Monatsichrift für Theaterfreunde", wofür er ein Honorar bon 7 Gulben Bantogettel im Monat bezog. Als ihm aber, juft ba er auf Freiersfüßen ging, ber Chef biefes Gehalt entzog, grundete er fein eigenes Blatt, die "Wiener Theater-Beitung", beren erfte Rummer am 1. Ruli 1806, morgens 6 Uhr, erfchien und die Bäuerle mehr als ein balbes Jahrhundert redigiert und an ber er als Theaterfritifer acwirft hat. 83) 3molf Stunden fpater murbe ber 3mangigjahrige bei St. Stephan mit Antonia Egger") getraut, und nach bier Jahren fonnte er dem Staatsbienste Balet fagen. Seit 1813 mar er Haußbichter, feit 182096) Sefretar bes Leopolbstädter Theaters. Bludliche durfte fich ruhmen, bag er fein Brot als Theaterfefretar unter Lachtranen berbient habe. Durch feine "Theater-Reitung" bat er Saphir an Wien gefeffelt, bat er jungen Talenten, unter ihnen Anastafius Grun und 3. G. Geidl, ben Beg in Die Deffentlichfeit geebnet, Autoren wie Caftelli, Deinhardstein, Bauernfelb, 3. N. Bogl, Goltei, Uffo Born, Raimund, Dingelftedt, die Birch-Pfeiffer unter einer Fabne geeinigt. Burgbach fagt bon Bauerles "Biener Theater-Beitung", fie fei zwischen 1820 und 1847 bas am meiften berbreitete Blatt der Monarchie gewesen. Ueberdies bat Bäuerle, wie wir ichon wiffen, bon 1819 bis zu beren Gingeben 1821 auch bie Eipelbauer-Briefe geschrieben. In ben biergiger Jahren grundete er noch mehrere Blätter. Bubem entfaltete Bäuerle noch eine frucht= bare, literarifche Tätigfeit. Neben feinen Buhnenftuden, beren Bahl

auf achtzigee) angegeben wird, schrieb er eine Menge Romane, bie. wie einer feiner Berehrer") fich ausbrudte, von ber "Rlaffe intelligenter und gemütlicher Lefer formlich verschlungen murben". Birtlich erlangten einige feiner Romane - er foll beren vier zu gleicher Beit gefchrieben haben - eine gemiffe Berühmtheit: a. B. die fünf Bande "Thereje Rrones", die vier Bande "Raimund", "Rothichild und die Tischlerstochter" und andere. Auch eine Art Eprifer war Bäuerle. bas beift er begrüfte die Geburt- und fonftigen Ramilienfeste bes Raiferhauses in Webichten, bon benen felbft ein freundlicher und lohaler Beitgenoffe meint, 06) "fie machten fich burch eine profane Textierung und überschwängliche Manier bemerkbar, die der echten Begeifterung und mabren Sulbigung nicht eigen zu fein pflegt." Bon biefer "Lhrit" ift bas Lied von ber einzigen Raiferftabt, bem einzigen Bien (S. XXVII) lebendig geblieben. ") Richt unbedeutend muß feine patriotifch-humanitare Tätigfeit gemefen fein, er widmete oft ben Ertrag feiner Stude wohltätigen und gemeinnütigen Ameden. Much erhielt er nicht nur die große faiferliche Berdienstmedaille,100) fondern überdies die Ehrenbürgerschaft von fechs Städten, unter diefen Bien, Beft, Ofen, Brag, wo er bei Feuer- und Baffernot hilfreich einsprang. Den Sobepuntt feines gefellschaftlichen Ginfluffes erreichte er, nachbem er fich in ameiter Che mit ber befannten Schaufpielerin Ratharina Ennodl (1829)101) vermählt hatte. Gräffer102) wird nicht mube, in einem Ballbericht bas Roftum bes wie immer und überall "als funtelnder Bitgenius" anwesenden Redatteurs ber "Theater-Beitung" und die Toilette feiner Gattin zu befchreiben. Bäuerle ift am 19. Geptember 1859 au Pafelion) geftorben.

Bäuerle war der Thous des rührigen, "fein aum Zwede führendes Mittel verschmähenden"104) Geschäftsmannes. Ueberaus charafteriftifch für biefen feinen berborftechenbiten Befensaug find bie Buhnenanweisungen, die er feinen Studen beibrudt und die alle barauf gerichtet find, feine Berte bei Schauspielern und Auschauern wohlgefällig zu machen. Er mahnt bie Direktoren, die Rollen gut auzuteilen, die Ausstattung genau nach den Borschriften des Dichters zu halten, Enfemblefgenen und Aftichluffe lebenbig gu geben, Tange und fgenische Bilder berrlich au arrangieren, die Deund Maidinen Geidmad einzurichten, bann forationen mit muß ber Erfolg überall gunftig fein. Er betont, bak feine Stude mit geringen Aenderungen auch außerhalb Biens, an "reindeutschen" Buhnen möglich maren und bag es nur einer fleinen Titel. und Deforationsanderung bedarf, um überall ben Erfolg au fichern. gibt er auch in ber Angft feines Boetenbergens ben Schaufpielern bireft Binte: ein fdmer betruntener Schiffstapitan muß bon einem "tupfrigen" Schauspieler ober, wenn tein folder borhanden ift, bon einem, der fehr buntelrot geschmintt ift, gespielt werden; die bofe alte

Dhilized by Google

Jungfer in "Die fcblimme Lifel" barf nicht gemein gegeben werben; "wenn fie in den Grengen eines weiblichen berftimmten und aufgeregten Charaftere gehalten wird, wie die geschähte Runftlerin Ennodl in Bien fie fpielt, fo ift ber theatralifche Effett au verburgen." Raturlich berfäumt er auch nicht, die bochft respettablen Runftler- und Raffenerfolge ber einzelnen Stude in ber Buchausgabe gemiffenhaft au berzeichnen. "Die falfche Primadonna" fand neben ben "Bürgern in Wien" den meiften Beifall und wurde aufgeführt in Dresben in Leibzig (1819), Samburg, bon Jul. bon Boft bearbettet, in Berlin (1820), Munchen, Frantfurt, Magdeburg; "Der Freund in (Erftaufführung jugunften bes Wiener Burgerfpitals) brachte es in einem Jahre auf 40 Aufführungen, wurde auch in Berlin (1819), in Brag, Beft, Ofen, Grag, Brunn, Breftburg, Ling, Baben und Sannover gespielt, Die Sauptrolle bes 2mederl mar für Janas Schufter berechnet, wurde aber auch bon andern Runftlern bon Bedeutung gegeben. "Die Burger in Bien" murben in Bien zweihundertmal in drei Sahren aufgeführt und haben felbft im nördlichen Deutschland Glud gemacht. In "Staberls Bochzeit" fpiclten Runftler wie Schufter, Ruftner, Rorntheuer in Bien, Carl in München, Schmelta, Coftenoble im nördlichen Deutschland. "Mline" wurde in vier Jahren über hundertmal in den Theatern an der Bien und ber Josefftadt gegeben und trug in ben erften breifig Borftellungen über 45 000 fl. ein. "Die fchlimme Lifel" wurde in drei Jahren über achtzigmal, "Wien, Baris, London, Conftantinopel" in berfelben Beit mehr als fechzigmal aufgeführt. Intereffante Daten über ben tatfachlichen Erfolg bon Studen Bäuerles berbantt man Rrone:105) "Aline" wurde in Brag 1825 in tichechischer Sprache gegeben, 1826 in Berlin am Ronigftabtischen Theater, 1822 in Medlenburg, 1826 in Ronigeberg; "Die Burger in Bien" in Dedlenburg 1822-35 fünfmal, bas Stud mar icon 1817 in Breslau Raffenstud, batte 1818 (9. Ottober) in Berlin im Softbeater einen Migerfolg, 1824 im Ronigstädtischen Theater einen vollen Erfolg, wurde 1827 fogar in Bern gegeben. In Dresben war — nach Goesbefe — bas Stud schon am 28. Juli 1820 gegeben worben. Geinen größten Erfolg aber hatte ber brabe Bauerle doch, als er in feinem Lofalftud "Die Burger in Wien" (1813) feinen Baraplujemacher Staber I, diefe neuefte modernifierte Ausgabe des alten Thaddadel, auf die Bretter brachte. Staberl ift (nach Goebete) "bas mahre luftige Bolfselement ber Biener in ber Bereinigung feiner ungahligen Spielarten: bes Jovialen, Jotofen, Sausbadenen, Mutterwipigen, Rauftischen, Derben, Grotest-Romischen", und er tragt "inbibibuelle Buge, Sehnfucht bes Urmen nach eigenem Befit, bolles Bewuftfein burgerlicher Rechtlichfeit einem beuchlerischen Schleicher gegenüber, ja ber Berfaffer hat ber Figur ba, mo es wirkliche Silfs-

bereitschaft ober Berbinderung bon Schelmenftreichen gilt, wirkliche burgerliche Rechtlichkeit gegeben." Wir hörten eben bon ber außerordentlichen Birfung, Die Diefe Figur in Bien und durch Bermittelung der "reifenden Siftrionen" Coftenoble, Balter aus Rarlerube und Carl, ber 1824 Mordbeutschland bereifte, auch in Leipzig, Dresben, in Sannober, Samburg, Berlin, in Breslau, Caffel, Frantfurt a. M., Stuttgart ausubte.108) Und wir finden einen neuen Beleg für biefe Birfung in ber beständig fich wiederholenden Belegenheit, unfere Befanntichaft mit bem gesprächigen Parapluiemacher, ber nur bann jebesmal in ein anderes Gemand ichlupft, au erneuern. Diefem halb unberichamten, halb braben Burichen, in deffen Ropf fich tolle Münchhauseniaden mit höchst merkwürdigen Refleren des wirklichen Lebens vermengen, ber augleich witig und einfältig, tapfer und feige, erfinderisch und unbeholfen, unterwürfig und fed ift, der überall hinausgeworfen wird und aulest boch bas Seft in ber Sand behalt, bem gwar ftete bas Welb, aber niemals bie Suada ausgeht, begegnen wir bei Bäuerle und feinen ftrupelfreien Beitgenoffen immer wieber. Außer in ben "Burgern in Bien" und deren wiederholt genannten Fortsetungen (bie zweite, "Staberls Biebergenejung", hat eingestandenermaßen nur den 3med, bem nach langer Krantheit am 13. September 1815 genesenen erften und berühmteften Darfteller des Parapluiemachers, Ignag Schufter, Gelegenheit zu geben, feinem Bergen fur foviel Beweife ber Unabe und Liebe bes Bublitums Luft au machen) finden wir Staberl und "Staberliaden" junachft bei Bauerle felbft: im "Bermunfchenen Bringen" (Baberlmacher Sanbelhola), im Taufenbfafa" (Schwips). im "Untergang ber Belt" (Diener Bubel) in "Die Reife nach Baris" (Diener Biefel) in "Die naturliche Zauberei" (Quargel), in "Aline" (Schiffsbarbier Bims), in "Die fchlimme Lifel" (Diener Chriftoph) in "Wien, Baris, London, Conftantinopel" Ritt: man bat bie brei manbernben Sandwerfer Muff. Bimpel. Ritt gutreffend die Borganger des Trifoliums in Mestrops "Lumpagibagabundus genannt'07). Bermandtichaft mit Staberl zeigt ferner ber Strumpfmirter Burfel im "Leopolbstag", 3mederl im "Freund in der Rot. Meist prafentiert einen Stabert in "Die alte Ordnung fehrt gurud" (Gimon But, ein Biener), "Die Bufchmenichen in Arähwinkel" (Schuftergeselle Sebaftian Trampel), "Die Beirat burch Die Guterlotterie" (Schreiber Schieberl). Roch Reftron, Der wiederholt in Studen Bauerles, g. B. in "Die falfche Brimabonna", auftrat, bat Staberl als beliebte Figur verwendet. Er zeigte "Staberl als tonfufer Bauberer" und "Staberl im Feenbienft."108) Dagegen scheint Gleichs Schneidergeselle Josef Zwirn in der Zauberoper "Die bezauberte Leier" (1809) gleichwie Schifanebers Fattotum Stofel ("Der Fleischhauer bon Cebenburg" um 1795) ju jenen gabireichen

Bätern Staberls zu zählen, denen das Kind wie aus dem Gesicht geschiniten ähnelt. Bäuerles Muse, der das Söhnlein so viel Gold und Glück ins Haufte, hatte alle Ursache, auf dem Verbot des eben verflossenn Code Napoleon zu bestehen: La recherche de la paternité est interdite.

Abolf Bäuerle gilt als - sit venia verbo - Meifter bes Lofalftudes und bes ihm innig berichwifterten Bauberftudes. Es ift alfo billig, bak er mit je einem Eremplar biefer Gattung zu Bort tommt. Bunachft natürlich mit feiner breiaftigen lotalen Boffe: "Die Burger in Bien" (Uraufführung: am 23. Ottober 1813 im Leopoldftabter Theater: am 15. Juli 1817 im Theater an ber Wien, 108a) Chore und Schlufmufit bon Bengel Müller.100) Nicht blog beshalb, weil bies eins feiner erfolgreichften Stude und bie Beburteftatte feines echten ober Aboptipfindes Staberl ift, fonbern weil es als Barabiama für jene Lotalitude gelten tann, Die wir (G. L) au charafterifieren suchten. Der arme und intelligente Liebhaber, ber bem bieberen Bater nicht paft, noch minder ber eitlen und bummen Mutter: der Schwindler, der sich als bornehmer Kreier ins Haus foleicht und fpat, aber boch entlarvt wird; der biebere Tiroler; acwaltsame Entführung, Sprung ins Baffer, Rettung und ein Graf ex machina als Lofung; febr viel Batriotismus, Biener Gemütlichfeit, Biener Lotalfenntniffe, Breis bes Biener Burgertums, beffen Schwächen — man schrieb bas Jahr von Leipzig — noch ziemlich fduchtern bervorlugten, all biefe Elemente find in ben "Burgern in Wien" innig gesellt. Und Staberl, ber eben aus bem Gi folupfte, in ber Mitte. Die bofe Rritit machte fich naturlich gunachst ein Bergnugen baraus, bas Stud bes Oberfrititers, bes "Professer in Rumöbifdreiben" folecht ju maden. Der Gipelbauer g. B. fcilt, Staberl fei ein berfoffener gapfenfechter, bie andern Burger "rasonnieren wie ein Strumpf ohne Amidel", ber Binbermeifter rebe wie ein Belehrter, ben Patriotismus beweise man burch Grobbeiten oder Schläge, Mutter und Tochter seien bummer als die Ganse im Stalle zu Ragran, der Tiroler fei nur ba, um die Leute hinauszuwerfen, die "ber Berr Brofeffer" nicht mehr auf dem Theater wolle, ber Sprung ins Baffer, ben bas gute Ratchen gur Rettung feiner Jungferschaft unternehme, sei mohl erfreulich, aber unerfindlich, mas ihr am hellen Tage "im offenen Tichinatel" (Boot) hatte geschehen tonnen. Doch tann auch biefer Rrititer nicht leugnen, baf Staberl prächtig geschildert sei, daß man sich über sein Handwerk tot lachen fonne, daß ber Afteur, ber noch nie eine Rolle verschuftert bat (Ignag Schufter),10) großartig gespielt, überall die liebe pure gerade Natur dargeftellt und bag bas Stud an ben erften funf Samstagen je 500 fl. getragen habe.

Bäuerle felbst ift so taktvoll, in feiner Theaterzeitung (vom 27. Oftober 1813) eine eigentliche Rritit gu bermeiben und fein Wertden als ein Gelegenheitsstud anzufundigen, "das der Patriotismus geboren, der Enthusigsmus baterländisch gesinnter Auschauer aus der Taufe gehoben und die Suld des Bublifums dem Leben erhalten habe." Die Aufführung preift er als borguglich: Johann Sartorn gab ben Bindermeifter, Madame Ambling die Therese, Berr Lippert ben Rarl Berg, Berr Josef Schufter ben Negozianten Müller, alle fpielten meifterlich. "Madame Blumenfels als Ratchen lieferte ihre Rolle mit Bartheit und Gefühl und erhielt raufchenden Beifall . . . Die herren Baffer, Stephanie, Fermier, Swoboda, Biegelhaufer und Gee fchienen trot ihrer fleinen Rollen fo begeiftert zu fein, bag fie in ihren Sanden Sauptrollen murben." Last not least: Berr Ignag Schufter als Staberl mar ber Genius bes Studes. Much Direftor hensler und Deforationsmaler Dolliner verbienen bas höchfte Lob. Bur Feier bes Tages - bie Uraufführung fand fünf Tage nach ber Bolferschlacht bei Leipzig ftatt - wurde an Stelle bes in der Buchausgabe abgedrudten folgender bochft attueller Schlukchorus eingelegt:

> Auf, Brüber! In fröhlicher Runde Stimmt mit in den Jubel der Welt; Wir singen dem heiligen Bunde, Der Freiheit und Ordnung erhält, Der Deutschlands Bedrüdte erfreuet, Der feindliche Ketten zerbricht Und eher dem Tode sich weihet, Als drüdendem Uebergewicht!

Wir singen dem hohen Vereine, Der drei Majestäten umschlingt, Ind dis zu der Wolga vom Meine Den Völkern Leglüdung bringt. Zwar stürmt es noch immer im Süden, Der Sturm hat die Menschheit gehöhnt, Doch gibt uns der Norden den Frieden, Ist wieder Europa versöhnt!

Die Grenzen ber alten Germanen Bald sind sie bes Skavenjochs los, Dann freun sich im Grabe die Uhnen Und Deutschland ift neuerdings groß! Und fragen die Enkel nach Jahren: Wer gab uns der Freiheit Besit? Dann heißt cs: die waderen Schaaren Bon Franz, Alexander und Friß!



"Der bermunichene Bring", lotale Barodic mit Bauberei und Gefang, Mufit von Bengel Müller,") in zwei Aften (Uraufführung: "Leopoldftabt", 3. Marg 1818, gum Benefig Mullere; "an ber Bien": 11. November 1820, dann in drei Jahren gegen 200 Borftellungen, in Berlin am 9. Oftober 1818, in Dresben am 28. Juli 1820)112), ift gleichfalls thpisch für die Bauberposse, wie wir fie (S. LV) gu ichilbern fuchten. Mitten in einem angeblichen Feenreiche findet fid ber liebe Wiener Wirt, finbet fich noch liebere Staberl. Märchenmotive. wie Die Bergaube-Bringen rung cines in ein Ungeheuer, bas vervönte pfluden einer Blume, die liftige Entwendung ber Talismane, ber Bauberfpiegel, mit beffen Silfe man in die Ferne feben tann, werben mit gut burgerlichen, dem Alltagsleben entnommenen Momenten verquidt. Der verwunschene Bring benütt ein Taschentuch, muß fein Nachtlicht, fein Glas Baffer und feine Tabatbofe beim Bett haben, wird "mon Biech" angesprochen, man läßt sich von den Engerln nach dem Paradiesgartel (Bergnugungsort bei Wien) fahren und gitiert die Namen der Wiener Strafen und Rlate. Bur Erhöhung bes Lofal-Rolorites lieft man ber Bienerin megen ihrer Gucht, au verschwenden, die Leviten. Sat man nach Art der Aufklärer in solcher Beife die angeblich beabsichtigte Birkung geschwächt, fo wird fie nach dem Rezept der Romantifer gang aufgehoben, indem wirkliche und verkleibete Geister einander ins Sandwerk pfuschen und schlieklich die Berrichaften auf ber Buhne ans Orchefter apellieren. - Bei ber Premiere hat Raimund den Staberl (Sandelholz) gespielt und felbit verfaßte Lieder"3) eingelegt, die bie Leiden eines Baters pubfuch= tiger Töchter ausbruden. Bäuerles "lofale Barobie" ift nach einem bestimmten Modell (val. Aft 1, Szene 5) gearbeitet, bem auch die eigentlichen Märchenmotive angehören. Die berühmtefte Verforperung bes Stoffes, Spohrs Oper "Zemire und Azor", tann bem Parodiften noch nicht vorgelegen haben. Ihre Uraufführung fand erft am 4. April 1819 gu Frankfurt a. Dt. ftatt (vgl. auch L. Borne, Nachtrage gu ben bramaturgifchen Blättern, Ausgabe bon Alaar, Leipzig, Beffe, 3. Bb. Die Aehnlichfeit ber Gigennamen - Bauerles Gachermacher Sandelhola ift bei Spohr ein Raufmann Sander - muß auf eine gemeinsame Quelle gurudgeben. Bäuerle bat fich vermutlich birett an die Oper "Bemire und Agor" von Genfried, Wien 1818, angelehnt. Auch die Oper von Gotth. Baumgarten ift in Bien (1776) gegeben worden. Die befanntefte altere Berarbeitung bes Stoffes ist jene burch Gretry, Text bon Marmontel, Baris 1771.114)

Die Uraufführung fand zum Benefiz des Regisseurs Sartory statt. Die Kritik ("Der Sammler" vom 14. März 1818) bemerkt lobend, Bäuerle habe den an sich etwas kargen Stoff der Oper "Nor und Zemire" auf ziemlich witzige Beise parodiert ober viel-

mehr nach feinem Zwed verandert. Die Direktion bat Roftume und Deforationen mit großer Liberalität ausgestattet, Berr Rainoldi bat sich durch das Arrangement ausgezeichnet schöner Tänze und Gruppierungen berdient gemacht. Mehrere Rummern ber Mufit, barunter auch bie Ouverture, werben gerühmt. Unter ben Darftellern erhalt Raimund als Sandelholzben erften Breis. "Runft und Natur berfchmilgt innig in feinem Spiel, und mit bem geringften Rraftaufwand bringt er burch bie leifeste Andeutung in Mimit ober Bewegung ben fomifchen Effett berbor. Er gefiel, wie immer, auch beute allgemein." Borguglich war Mabame Blater als Remire, brab Berr Schifaneber als Birt und Demoifelle Grunthal ale Guftchen. Gine biffige Ruge muß fich Berr Schmitt als Azor gefallen Die Einnahme betrug über 3000 Gulben. Roch 1820, als bas Stud unter bem bornehmeren Titel "Der bergauberte Bring" an bie Bien überfiedelt war, wurde ihm ein Empfang zu teil, als ob es aum erften Male ericbienen mare; ja, berichiebene Abanderungen und Zufäte vertieften den Erfolg, fo ausgezeichnet er auch ichon auf ber Leopolbstädter Buhne gemefen mar. Diesmal fpielte Reubrud ben Sandelhola, der fein ganges tomifches Talent aufbot und überdies die Rolle burch luftige Ginfalle und ein mit dem fleinen Luppi ausgeführtes Pas-de-deux wurgte. In bem alten Safenhut, ber ben Bringen fpielte, hatte er einen murbigen Rivalen. Als Remire fand Demoifelle Suber bedingtes Lob, als Buftl lieft Demoijelle Demmer angenehme Erinnerungen gurud, die Schwestern wurden bon ben Demoifellen Raing und Sornit entsprechend bargeftellt. (Biener Theaterzeitung bom 18. November 1820). - 3ch gebe bier bie erfte -- auf bem Leopolbstädter Theater aufgeführte - Faffung mieber.

Beit mehr im Schatten als bas Leben bes geschäftigen Bäuerle verliefen die Erdentage Rarl Meisls,115) obgleich er zweifellos jenem an Begabung überlegen mar. Er murbe am 30. Juni 1775 gu Laibach in Krain geboren und ftarb an Altersichwäche am 8. Oftober 1853,116) nachmittags brei Uhr, in Wien. Geinem burgerlichen Beruf nach war er erst Fourier, bann Rechnungsführer und Feldfriegstommiffar, endlich Rechnungsrat im Marinedepartement der Soffriegebuchhaltung; er ließ fich 1840 penfionieren. Durch turge Zeit (um 1812) war er engagierter Theaterbichter des Leopoldstädter Theaters. Bon ihm follen zweihundert Stude.") ber größte Teil ungebrudt, eriftieren; bas hier abgebrudte, "Die Entführung ber Bringeffin Guropa", wurde ichon von den Zeitgenoffen zu den gelungenften Much hat er ausgezeichnete Raffenstüde verfaßt, hat den größten Romifern feiner Beit, ben Schufter, Raimund, Rorntbeuer, Carl, Schola, Reftrop, Glangrollen gefdrieben. Bie Bäuerle, mar er mobiltatia und freigebig, er widmete a. B. ben Ertrag feines Ritterftudes "Landgräfin Glifabeth von Thuringen" in der Bobe bon 10 000 fl. bem Rlofter ber Glifabethinerinnen, jenen bes "Luftigen Frig"118) bem Burgerfpital. Dafür durfte er fich über hundert eigenhandiger Briefe, Medaillen und Gunftbezeugungen ber Berrfcher bon Breugen, Bayern, Rugland, fowie ber befonderen Unabe feiner eigenen Landesbater, Frang und Ferdinand, ruhmen; auch mar es ibm gleich feinem Konfurrenten Bauerle bergonnt, ju berichiedenen, bem Erghaufe erfreulichen Unlaffen in die Gaiten feiner Leier zu greifen; er hat noch bie ungludliche Elifabeth bon Babern als Braut bes Raifers Frang Jofef begrüßt. Den Gilberblid feines Dafeins bedeutete jeboch ber 3. Oftober 1822, als er gur Gröffnung des umgebauten und bergrößerten Theaters in der Josefftadt einen Prolog bichtete -- galt er boch als "ber erfte Gelegenheitsbichter feiner Beit" - und fein geringerer als Beethoven für biefe "Beibe bes Saufce" bie Dacht feiner Tone lieb.") Gein Meugeres fcheint febr im Gegenfat au Bauerles Elegang geftanben au haben. nigftens ichilbert ibn ein boshafter Beitgenoffe als unfauber, burftig, als ftarten Tabatidnupfer und ichon amangig Nabre bor feinem Ende als Ruine.120) Und auch ein freundlicherer Rachfahr, Bermann Mennert,121) gibt ein ähnliches Bild von Meisls Meußerem.

Meist ift immer unterschäpt und nur als Anhangfel Bauerles genaunt worben. Gelbft fein Berehrer Mumaber, ber ihm in einer pompojen Grabichrift ben Titel eines groken Dichters verleiht, weiß nicht viel mit ihm angufangen. Goebete vertennt gwar nicht fein parodiftifches Talent, läßt ihn aber boch, wie fcon erwähnt, nur als Spagmader in Schifanebere Bahnen gelten: er mußte lacherliche Moden und Zeittorheiten zu verspotten, in feinen Zauberfpielen bie Deforationen und Maschinen wohl anzuwenden und den alten Sanswurft immer neu gu bertleiben. "Deist fpottet über bie feichten Röpfe, die glauben, Rasperl fei geftorben. Aber nur ber Ramen und die Rleidung haben fich geandert." Go fchreibt berfelbe Rrititer, Bäuerles Staberl für eine burchaus originelle, Leben abaelaufchte erflärt. MM freundlichften beur= Rigur teilt ber nach ihn noch Burabach, unb mit Mennert hauptet, Deist habe bem widerlich groben Afterwit ber Boltspoffe bor feiner Beit ein Ende gemacht. Deist hat einmal in einem fcmermütigen Gebicht "Dichters Leiben" bas refignierte Schluftwort geiprochen: "Drum hat ber Dichter ichwere Rot und ift nur gludlich nach dem Tob." Aber auch ein Glud nach bem Tobe mar bem "fleinen filberhaarigen Greife", ber ohne feine Beamtenbenfion im allergroßten Glend berfommen mare, und beffen Garg nur ein einziger Trauergaft gefolgt fein foll,122) nicht befchieben: feiner ift gefommen, ber ben beißenden Sarfasmus, ben treffficheren Bit, Die glangenben Berfe, wie fie fich ein Offenbach für feine Libretti nur hatte wünschen können, gebührend gewürdigt, keiner, der gezeigt hätte, wie sehr dieser ganz Bergessen die meisten der Halbvergessenen übertrifft. Und auch sein Grad war zehn Jahre nach seinem Tode verfallen, vergessen, ohne Kreuz und Zeichen, nur noch einer einsam zurückgebliebenen Tochker — Weist war verheiratet —, "die zeitweise dem toten Possendichter im Grade Gebete zuflüstert,""

"Die Entführung ber Bringeffin Guropa ober: Co geht es im Olhmb gu", eine mhthologische Rarifatur in Knittelreimen mit Gefang in zwei Aufzügen, Mufit von Bengel Müller,124) (Uraufführung: Leopoldstadt, 5. Ottober 1816) foll auch Diefen Autor in einem fur die Gattung typifchen Eremplar, babei fo recht in feiner Domane, zeigen. Das unberträgliche Göttergefindel, der Greis Jupiter, der fich nicht zu belfen weiß, die bosartige, flatichfüchtige Juno, Die totette Benus und Die nicht minder tofette Europa, geben ein Bilb, wie es fich fpater Offenbach nicht befadenter träumen tonnte. Dagu die blutigften Anachronismen und Lotalismen: die Anspielung auf ben Gurrogatrummel, auf die Blusmacherei und Aufwärtsftreberei ber unteren Stände, auf But und Leichtfinn, auf bofe Beiber, auf Literatur und Regenfenten, die gange Stimmung boll Stepfis und Uebermut, boll Ironie und Rourage macht gerade biefe Barodie zu einem mahren Brachteremplar ber Gattung, die ich (G. LVIII f.) zu charafterifieren fuchte.

Die Kritit ("Wiener Theaterzeitung", bom 23. Oftober 1916) rühntt die "reiche Aber bon Wit, die der Verfasser vorzüglich im ersten Aft kund gibt, und die herrlichen Anspielungen auf die zegenwärtige berderbte Zeit." Der Beisal war laut und ungeteilt, die "Meisstendnd des geachteten Reefe" hatte für schöne Deforationen gesorgt. Das Gerücht, Weisl habe seinen Stoff aus der Kantomime "Die schützende Juno" entlehnt, wird entschieden zurückzwiesen. Ignaz Schuster war als Jupiter vollendet, Madame Plater als Krinzessin Europa sehr anziehend, der Gesanteindruck überans günttie

günftig.

Josef Alois Gleich, 123) geb. in Wien am 14. September 1772, gestorben am 10. Februar 1841, unter dem Pseudonim Dallarosa berücktigt durch die Unmenge — nach verschiedenen Gewährsmännern schwankt ihre Zahl zwischen hundertdreißig und zweihundertssinszehen — seiner blutrünstigen Käuber- und Geisterromane, deren Titel allein ein Stück Kulturgeschichte bedeuten, 126) soll in seiner wahnsinnig gesteigerten Produktion dreihundert Theaterstücke, die meisten handschriftlich, hinterlassen haben. Sechen diese Stücke auch immerhin höher als die Nomane, so ist doch nicht zu vergessen, daß er noch 1823 so schwen der dem antische Werke, wie der "Bolfsbrunnen", in dem Leopold Nehershofer die Wölfin agierte, wie "Leopard und Hund" mit demselben edeln Tragöden als kindersressenden Löwen, der dankbaren Mitwelt

Marizad by Googl

Bleich ftand feit feinem achtzehnten Lebensjahre geschenft bat.127) im Staatebienft und hat vierzig Jahre gedient. 3m Jahre 1820 hatte er es bis jum Rechnungsoffizial bei der niederöfterreichischen Provingialftadtbuchhaltung gebracht. 1813 bis 1815 artiftifcher Leiter bes Josefftabter Theaters. Geit 1831 gab er eine Art Fortfetung der "Gipelbauer Briefe" unter bem Ramen "Romifche Briefe des Sans Jörgel bon Gumpoldsfirchen" heraus. Elifabeth. geborenen Engel. vermählt. Ueber literarifchen Maffenbetriebes teriellen Erfolg feines idipanten die Angaben. Bahrend ibn die meiften feiner Biographen als im hinftellen, behauptet ein englischer Gemahrs. berfommen mann: 198) "He has left a fortune of 220 000 florins (22 000 Lstrl. British), wholly the produce of his literary labours and a larger sum than any German writer, not excepting Goethe himself, ever amassed by the pen - and an only daughter to inherit it." Die angebliche gludliche Erbin war die angetraute Gattin Ferdinand Raimunds.

Wir sahen, daß Goedete auch für diesen ultimus inter pares eine Lanze bricht, ihm unczschöpslichen Frohmut, bunte Erfindung, genaue Kenntnis der Wiener und tressende doch matvolle Satire nachrühmt, ihn auch als Hort und Ketter der deutschen Sitte wider französische Unmoral ehrt (in Wirklichkeit ist Gleich der Unsittlichste der drei.)<sup>120</sup>) Wohlwollende Freunde rühmten ihm Glüd in der Bahl seiner Stoffe und gewandten witzigen Dialog nach. Man lodt einen beispiellosen Fleiß, bemitleidet ihn wegen vieler Unglüdsfälle, die ihn — nicht unverschuldet — trasen und hält wohl auch seine viel gelesenen Hans-Förgel-Briefe für sein bedeutenhstes Wert. Raimund, der an der Ese mit Gleichs Tochter, Luise, zugrunde ging, soll das vernichtende Wort über ihn gesprochen haben: 120) "Sein schönftes Stüd war seine Tochter; diese hätte die Zensur ausstreichen sollen, so hätte sie mich doch nicht unglüdlich gemacht!".....

Was bei Gleich, dem Dramatifer, besonders in die Augen springt, das ist das rührende Ungeschief seiner Technit. Viele seiner Stüde, besonders seiner Zauberstüde, sind ganz analog gebaut: ein höheres Besen beschließt die Besserung eines ihm Untergeordneten, läßt seine Winsche zu seinem Unglüd in Ersüllung gehen und führt dann den also Gesäuterten zu Glüd und Frieden. ("Pdor, der Wandere", "Die Brüder Liederlich", "Der Berggeist", "Der Geist der Bernichtung und der Genius des Lebens"). Schlimmer ist es, wenn, wie in "Der rote Turm in Wien", zwei Handlungen, die pathetische Ritter und die burlesse der Bürger, völlig unorganisch und ohne Zusammenhang nebeneinander herlaufen und schließlich beide im Sande versidern, wobei, wie immer, wo dramatische Begriffe sehsen, ein "Dokument" zur rechten Zeit sich einstellt; wenn ein Stüd berart

in die Länge gezogen wird, wie "Die Bedienten in Wien", daß das bißchen Handlung, der gebesserte Verschwender oder die nichtsnutzigen Bedienten, nur hin und wieder auftaucht, oder wenn, wie in "Die bezauberte Leier" ein gefälliger Schiffbruch und sonstige rätselbafte Ursachen alle Beteiligten, die wir eben noch in allerhand halsbrecherischen Situationen zurückgelassen haben, auf einen Fleck zusammenwirft; oder (dies betrifft das Gebiet der inneren Technik) wenn sein Welfterlein von Palmyra nicht früher seines langen Lebens überdrüssig wird ("Der Berggeift"), als die er die lockende Aussicht hat, dreihundert Jahre an einer Säule angeschmiedet zu verbringen.

Dier mag bas "mufitalifche Quodlibet in zwei Aufzügen: Fiesto, ber Salamitramer" (Uraufführung am Josefftädter Theater am 17. Mai 1813 gum Benefige ber Demoifelle Quife Gleich), Mufit bon Rabellmeifter Frang Rofer, Aufnahme finden. Es ift ein felten gewordenes Stud, bas ich nur an einer Stelle's unter Gleichs Namen verzeichnet fand, auch bei Goedete und Minor vergebens fuchte. Das Stud gehört hierher, weil es für die zu jener Reit in Bien üppig in die Salme ichiegenden Parodien charafteriftisch ift, bie fich an flaffifche Stude anschlieken und fich bamit begnugen, bas Erhabene in ben Staub zu gieben (S. LXI). An Stelle hoher Berrichaften treten niedrige Professionisten, eine ferne "egotische" Gegend wandelt fich in Bien um, an Stelle großer Staatsaktionen treten möglichft profane Dinge, hier g. B. die Erwerbung einer "Liceng" gur Burfterzeugung und die Auffindung eines gestohlenen Riftchens Salami. Daf bier bie "Seffeltrager" (biefes Bort an Stelle bon porte-chaise wird als eine Errungenschaft ber Wiener Mundart bezeichnet)180) eine so hervorragende Rolle spielen, hat vielleicht feinen Grund barin, baf fie, wie ber Gipelbauer bon 1813 flagt, unliebfames Muffehen erregten, ihre fiebzehn Rreuger-Tage nicht einhielten und fich überhaupt um feine Taxe mehr fummerten. Dabei wird eine gewiffe Aehnlichkeit mit der Sandlung des Originals und beren Gang eingehalten, auch werden viele der berühmten Sate Schillers mit ber entsprechenden Umftellung von Ginn und Wortlaut Schillers "Riesto" mar ja ben Wienern bertraut. Schon 1784 mar das Stud am Rarninertortheater gegeben worden,188) 1787 wurde es von Raifer Josef eigenhändig bearbeitet. 1807 erschien diese Bearbeitung im Drud. Daß es nicht bom Repertoire verschwand, beweift Eipelbauers Rlage vom 14. Märg 1814, man habe im Theater an ber Bien den "Fiesto" gegeben und das Stud habe wie gewöhnlich bis elf Uhr gedauert. Wie eng sich die zweiaftige Parodie immerhin trot der ftofflichen Berfchiedenheit an das fünfattige Original an-Ichnte, mag folgender Bergleich ber Szenenfolge ergeben:104)



| (Gleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schiller                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Altt I, Shene 8.  I, 4-7.  I, 8-11.  I, 12.  I, 14.  II, 8.  II, 14.  II, 8.  III, 8.  III, 8.  III, 16.  III, 17.  III, 18.  III, 19.  III, 220.  III, 19.  III, 221.  III, 23. | Mtt I, Same 2.  1, 4—7.  1, 9, 10, 12.  11, 4, 7.  11, 4, 7.  11, 17, 18.  111, 18.  111, 18.  111, 18.  111, 14.  111, 10.  117, 18.  118, 11, 14.  119, 10.  117, 18.  119, 11, 2, 6.  117, 18, 9.  117, 18, 18.  118, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 |  |

lleberbies find Parallelftellen zwischen Schiller und Gleich in ben Anmerkungen verzeichnet.

Bei ber Uraufführung fpielte Demoifelle Gleich, die Benefiziantin. bie Lenorl, Berr Balla ben Fiesto, Demoifelle Rothe bie Julerl, herr Landner ben Monfieur Jean, herr Berichl Frang-Saffan. Die Rritit ("Wiener Theaterzeitung" bom 20. Mai 1818) fprach fich freundlich über ben "awar nicht unsterblichen, aber ziemlich gelungenen und luftigen Wurstframer aus, ben herr Gleich aus bem unfterblichen Trauerspiel auftande gebracht habe." Befonders gelobt werden bie zu echt tomifchen Fragengefichtern bergerrten Charaftere bes Gianetting, Saffan und Bourgognino und die mit ben Spiefruten ber Satire gegeifelten Damen bes Studes. "Rur hatte Berr Gleich bemuht fein follen, feine Farce furger gu machen, fie bon ernften Arien und Gefangftuden freiguhalten, welche nur burch Ganger, aber nicht burch traveftierenbe Reblen borgetragen werben burfen."

## 6. Ausblick.

In Kurze foll noch auf die wichtigften inneren und äußeren Beziehungen hingewiesen werben, durch die Ferdinand Raimund mit diesen seinen drei Vorfahren verbunden war. Ed. Castle hat diese

Arbeit jum guten Teil bereits geleiftet.

Naturgemäß ift es Gleich, zu bem bie meiften und bie festeften Raben hinüberfpielen. Gleich, 188) bamals artiftifcher Leiter bes Jofefftabter Theaters, engagierte ben in ber Proving nicht mehr unbeliebten Schaufpieler 1814 an feine Buhne; als Rraberl in Gleichs "Mufitanten auf bem Bobenmartt" errang Raimund einen fo großen schauspielerischen Erfolg, daß sich Gleich zur Anfertigung der Fortfebungen biefes Studes ("Berr Abam Rraberl") beranlagt fab. Desgleichen hat er noch viel fpater in Gleichs "Poor, ber Banberer aus bem Bafferreiche" gefpielt und biefes Stud um eine fcherzhafte, fpater in fein eigenes Stud hinübergenommene Grabichrift bereichert.100) Er ift auch noch in andern Studen Gleichs aufgetreten. so als Revierjägerist) in "Der Hölle Zaubergaben", als Berr von Migmut im "Berggeift", einem Stude, bas 1819-1829 fiebenundvierzigmal mit Raimund in ber Sauptrolle gur Darftellung fam's, als Diener in ber Boffe "Dottor Kramperl", in letterer Rolle noch 1832 in Berlin 188a). Gleich, ber Schwiegervater, nütte ben genialen Schwiegerfohn natürlich Rlagt boch Raimund, 180) Gleich habe ihm feine Stude aur Durchficht übergeben, er habe die fchlagenoften Bite aus eigenen Mitteln beigefteuert, oft amei Afte taffiert, bebor einen halben brauchen fonnte, und boch habe bas Stud als Gleichs Eigentum gegolten. Dafür empfing er ja allerdings auch Anregungen burch Gleich: möglicherweise ift Gleich bas Debium, burch bas bas allmählich berendende Tierftud auf Raimund einwirfte, fo bag er einmal die Buhne mit Budeln bebolferte. "Derfelbe "Berggeift", ben ber Schauspieler Raimund fo oft auf die Bretter ftellte, icheint bem Dichter bie Anregung gur Geftalt bes "Albentonig" gegeben gu haben,141) und in dem andern ihm fo geläufigen Stude Gleiche "Der Solle Baubergaben"12) fand er eine feiner "Unbeilbringenden Rrone" verwandte 3bee. Ferner pflangte die Darftellung bes Berichwenbers in Gleichs "Poor" vielleicht ben Reim gu feinem "Berschwenber" in bie Bruft bes Dichters und bie Tendengen bon Gleiche "Die Bruber Lieberlich" mogen gleichfalls bas Broblem ber Berichmenbung, bas die Stude ber Beit fo oft anschlagen, Raimund naber gerudt haben. Immerhin bat Caftle nicht alle Spuren verfolgt, Die bon Raimund ju Gleich gurudführen. Go mare bei "Moifafurs Rauberfluch" an Gleichs "Der Geift der Bernichtung und ber Genius bes Lebens" au erinnern, ein Zauberftud, in dem bas "Alceste"-Motiv ben eigents lichen Rern bilbet. In Gleiche "Die Bedienten in Bien" fand Raimund die Borlage au der Szene amifchen Rofel und bem anfcheinend als Bettler heimfehrenden Flottwell (Berfchwender III, 12), freilich ftart vergröbert. Chriftine, Gheweib bes Lohnbieners Abam Stoffel, begrüßt den in reduziertem Buftand nach langer Abwesenheit beimfebrenden gnabigen herrn mit ausgesuchten Schimpfereien; bic Läuterung ihres Charafters geht freilich in ber Beife vor fich, bak ibr ber Weichmähte, ber übrigens fein Berichmenber ift, fonbern einen Berichwender beffern will, eine alte Schuld gehnfach vergutet und ihren Gatten zum Infpettor eines ansehnlichen Saufes auf ber Landftrage macht, benn, wie wir miffen, er ift "Berr über eine balbe Million". Auch ift ber Bufammenhang amifchen Gleiche "Berggeift" und Raimunds "Alpentonig" doch noch ftarter gu betonen. Der Berggeift, der den melancholischen, immer jammernden und "raungenden" Mikmut (Raimund bat biefe Rigur ja fo oft gespielt) au beffern fich entschlieft, ift wirklich bie Borlage für ben beffernden Albentonig und ben gebefferten Menichenfeind; bas Regept gur Befferung freilich ift Raimunds geniales Geheimnis. Wenn Raimund endlich einer großen Angahl feiner Stude bas "Schema eines Wettftreites awischen guten und bofen Mächten zugrunde legt,"143) fo ift auch bier eine Beeinfluffung burch Gleich nabeliegenb.

Recht eng war auch Raimunds persönliches und literarisches Berhältnis zu Weisl. Auch Neisl zählte zu jenen Bühnendichtern, die Kaimund mit der Durchsicht und Einrichtung ihrer Manustripte qualten. Kaimund hat denn auch allerlei Scherze und Liedeinlagen sir Weisls "Der Kirchtag in Betersdorf" und "Das Gespenst auf der Bastei" versaßt, das letztere Stüd auch für München lofalisiert.") Raimunds erstes Stüd "Der Larometermacher auf der Zauberinsel" galt lange als gemeinsame Arbeit Weisls und Kaimunds; Kaimund hat jedoch erklärt, daß nur die Szenen vier und neun des ersten Attes von Weisl herrührten. An diese reinliche Scheidung schlosen sich noch allerhand Erörterungen zwischen beiden Autoren.") Noch nach Jahren sucht sich Weisl durch eine Karodie auf "Woisqurs Zauberfluch", betitelt "Woisqurs Herenspruch"), an Kaimund zu rächen.

Immerhin fann Caftle einige Beeinflussung Raimunds durch Meisl nachweisen. Bor allem hat die gehäufte Allegorif in Weisls "Lustigem Frih" auf den "Lauer als Millionär" eingewirkt.") Die Berwandlung in Tiere im "Diamant des Geisterkönigs" wird allzu gewissenhaft auf das Borbild von Weisls "Tradestierter Zauberflöte" zurückgeführt"») und mit eben so großer Gewissenhaftgeit der Beschneidung der Flügel der Phantasie durch Arrogantia ("Die gefesselte Phantasie") daran erinnert, daß in Weisls "Amor

und Pfiche" Benus den Cupido in gleicher Beise behandelt.149) Dagegen ist es nicht von der Hand zu weisen, daß der von Meist neu aufgetischte Wenschenfeind Timon dem Dichter Raimund die Anzegung gab, sich mit einem "Menschenfeind" überhaupt zu beschäftigen, und daß die rasche Lösung des "Lustigen Fritz" auf die gleiche im "Alpenkönig und Wenschenfeind", vielleicht auch auf den "Berzschwender" hinweist.140) Auf gewisse Anleiben, wie die des Dienersnamens Haben, habe ich schon wiederholt (S. LIV, LXVI) aufmerksfam gemacht.

Von Rollen, die Raimund in Stüden Meisls spielte, werden genannt: der "Rachtwächter" im "Kirchtag zu Petersdorf", "Das Gespenst auf der Bastei", wo er in der Hauptrolle zum erstenmal nach seiner Verheiratung auftrat und mit samt seiner Reudermählten den Publistum stürmisch begrüßt wurde, <sup>201</sup>) der "Lustige Fritz", "einer Glanzrolle Naimunds, in der er . . . seine ganze Verwandlungssädigkeit zeigen konnte, <sup>202</sup>) der als Buschmensch maskierte Schustergeselle Trampel in "Die Buschmenschen in Kräswinkel. <sup>203</sup>)

Die Berührung mit Bäuerle mar scheinbar mehr literarischer Natur, aber gerade beshalb nicht ohne Ledeutung. Wir haben ichon oben (G. LXXXVI) auf Die Bort- und Liebeinlagen, Die Raimund für ben "Bermunichenen Bringen" beigesteuert hat, hingewiesen. Caftle hat noch eine Reihe von Beobachtungen angeftellt, die fich auf das Berhältnis beider beziehen. Beim "Barometermacher" erinnert er, daß Bäuerle bas Fortunatmotiv in "Bien, Paris, London, Conftantinopel" angeschlagen habe.154) 3m "Diamant des Geisterkönigs" wird als Borbild für Florians Longlitat und Liebe gur Beimateftadt auf Quedfilber bermiefen, ber in ber "Aline" bas berühmte Bort: "Ja nur ein' Raiferstadt, ja nur ein Wien!" geprägt hatteiss) (vgl. G. XXVII). Für bas gleiche Stud wird auf Bauerles "Untergang ber Belt" berwiesen, wo bon einer Rauferei der Geftirne und himmelszeichen die Rede ift. 156) Zum "Alpenkönig" wird ber Geift des Wiener Waldes aus Bäuerles "Wien, Paris, London, Conftantinopel" zitiert. 187) 3ch möchte zu ben Reminisgengen, die sich an ben "Berfcwender" fnüpfen, boch noch ben Sinmeis auf Bäuerle nachtragen. Sicherlich ift biefe Geftalt tief in ber Biener literarifchen Ueberlieferung begrundet, aber nicht viele haben fie mit foldem Nachbrud berausgearbeitet, wie Bauerle in "Der Freund in der Rot" und "Die moderne Birtfcaft."

Raimund hat in folgenden Stüden Bäuerles gespielt: ben "Staberl" in den "Bürgern in Wien" (1817, als Rivale Jgnaz Schufterst"), den Sandesholz im "Berwunschenen Prinzen", die Titelrolle in "Tausenbsasa", dessen Erstaufführung zum Benefiz Raimunds in Szene ging, den Kürschner Muff bei der Premiere von "Bien, Paris,



London, Constantinopel", serner den Musifus Willer in einer (hier nicht berücksichtigten) Parodie Bäuerles "Kabale und Liebe".186)

\* \* \*

Goedefe'w) berichtet, alle Beitgenoffen, die der Aufführung unferer Stude auf ber Leopoldstädter Buhne anwohnten, batten berfichert, nie und nirgend einen folden Gintlang bon Dichtern, Schaufpielern und Bublifum, nie eine folde Bühnenwirfung erlebt zu baben. wie gur Blutegeit jener Anftalt. Und er fügt hingu: "Man murbe biefen Studen bes Bolisbumors bas ichmerite Unrecht aufugen, wenn man fie nach bem, mas gebrudt bon ihnen borliegt, schäben wollte. Gie waren für die Aufführung bestimmt und follten fein bloges Buchleben, fondern ein Leben auf der Buhne führen." glaube ich fein Unrecht zu tun, nicht den Borwurf mangelnder Bictat zu verdienen, wenn ich bier eine fleine Auswahl nach bem Druck wiedergebe. Andere Zeiten, andere Bogel, andere Bogel, andere Lieder! All das Berfonliche, an Ort und Zeit Webundene, das dajumal bas Entguden ber Sorer bilbete, fande heute taube Ohren, falte Bergen. Die Drude, wie fie bon ben Autoren felbft beforgt wurden, genügen vollauf, das zu überliefern, mas heute noch lebensfähig ift. Und von all biefen Reften einer abgeblühten "golbenen" Beit, wird bem noch manches einer Wiedererwedung wurdig ericheinen, ber eingebent ift ber Worte eines unferer grökten Theaterfritifer, Ludwig Bornes: "Ein Poffenfpiel, bas unter gehn Menichen nur einen froh gemacht, verschmäht es nicht! Legt eure Rleinodien und allen möglichen Plunder in die Schale der Luft und bes Lachens, die der Tränen wiegt ihr doch nicht auf!"

Die Stüde, die meiner Einleitung den Stoff gegeben haben, sind vorwiegend den Sammlungen: "Komijcks Theater von Abolf Käuerle, Keith, Hartleben 1820—1826" und "Kheatralisches Quodlibet oder sämtliche dramatische Beiträge für die Leopoldstädter Schaubühne von Carl Meisl, Keith, Hartleben 1820" und "Reucstes theatralisches Quodlibet ... von Carl Meisl, Wien, Wörschner und Jasper 1824" entnommen. Was Gleich betrifft, so muhte ich mich mit einer Jufalkauswahl begnügen: die Vorräte der Wiener Stadt- bibliothef — auf der Wiener Universitätsbibliothef fonnte ich die Stüde Gleichs nicht ermitteln — wurden mir in freundlicher Weise zugänglich gemacht. Als Trudvorlage für meine Ausvahl diente für die Stüde Väuerles die oben genannte Sammlung (Vd. 2, 5, 1

bis 98 und Bb. 3, G. 1-84) als ber einzige mir befannte Drud.

Gleichs "Fiesto" wurde nach bem Drud: Wien, Mathias Andreas Schmidt, 1813, ber wohl überhaupt ber einzige ift, gegeben. Meisls "Die Entführung der Pringessin Guropa" fonnte ich ben erften Drud, Wien, Ballishaufer 1816, herangieben, bon jenem in der Sammlung nur dadurch unterscheidet, hier Antiqua gedrudten Fremdwörter und Gigennamen in ber Sammlung beutsch gebrudt find und die Barge in ber Sammlung Rlotho, bier Rlothos beikt. Gin und ber andere Drudfehler (es waren sehr wenige) wurde stillschweigend verbessert. In manchen Fällen, wo an Stelle eines fchriftbeutschen Datibs ein Atfusativ ftebt, fonnte ich lediglich einen Drudfehler annehmen und habe ihn berbeffert (a. B. "Die Burger in Bien" II, 10: "es mar an einen iconen Frühlingstag"). Wogegen im umgetehrten Falle ben Gepflogenheiten ber Biener Mundart entsprechend, der Dativ ftatt bes fchriftbeutschen Affusativ fteben blieb, A. B. ebendort: "bab' ich ibm gefannt". An Orthographie und Interpunttion wurde im allgemeinen nichts geandert; um Ginheitlichfeit zu erzielen, murde jedoch an Stelle eines apotopierten "e" ftets ber Apoftroph gefest und bei Unreben ber Bofatib burch Beiftriche eingefaßt (a. B. "feht nur, Schweftern,"), auch wurde in der Schreibung gwischen [c]'s, f'[ie] und S'[ie] unterschieden. Im übrigen gibt die angehängte dronologische Tafel genque Austunft über bie einzelnen Stude.

Das Porträt Abolf Bäuerles in der sehr seltenen Lithographie nach Kriehuber 1846 hat herr Dr. Wolfgang d. Wurzbach in Wien, dem ich auch für manche wertbolle und freundlich erteilte Auskunft verpflichtet bin, in liebenswürdiger Weise aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt. Dank für freundliche Auskunft schulde ich auch der Direktion der k. k. hofbibliothek in Wien, Herrn Prof. Dr. Ed. Castle in Wien und herrn Striptor Dr. Maher von der Universitätsbibliothek Wien, herrn Dr. Zmade own der Universitätsbibliothek Prag, Fräulein Marie Franz in Wien. Herzlich danke ich schließlich dem werten Wiener Freunde, der mich durch manche Wort- und Sacherklärung und durch seine hilfe beim

Lefen der Rorretturen wefentlich gefordert hat.



# Chronologische Tafel der in der Einleitung berücksichtigten Stücke.

(\* Nach Goedeles Grundriß 1 a. a. D. \*\* Nach Burzbachs Biographischem Legison a. a. D. \*\*\* Krone a. a. D. † Castle a. a. D.)

| Autor    | Stüd                          | Erstaufführung                                                                         | Druđ                                                   |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bäuerle. | Der Untergang ber Welt.       | 18. 7. 1816<br>Leopoldftädter<br>Theater.                                              | 1813,* ** Ko=<br>misches Theater,<br>Pejth 1821, 4.Bb. |
|          | Die Bürger in Wien.           | 23. 10. 1813<br>Leopoldstädter<br>Theater, 15. 10.<br>1817 Theater an<br>der Wien. (?) | Cbenda, Pesth<br>1820, 2. Bb.                          |
|          | Staberl's Hochzeit.           | 29. 1. 1814<br>Leopolbstädter<br>Theater, 1. 8. 1817<br>Theater an der<br>Wien.        | Gbenda, 1820,<br>2. Bd.                                |
|          | Der Leopoldstag.              | 14. 11. 1814<br>Leopolbstädter<br>Theater, 17. 11.<br>1816 Theater an<br>ber Wien.     | 1814,** ebenda,<br>Pefth 1820, 1. Bd.                  |
|          | Das Haus der Laune.           | 3.3.1815 Leopold=<br>ftädter Theater.                                                  | Cbenda, Pefth<br>1821, 4. Bb.                          |
|          | Staberls Wieder=<br>genefung. | 13. 9. 1815 Leo=<br>poldstädt. Theat.                                                  | 1816,** ebenda,<br>Pefth 1820, 1. 8b.                  |

| Autor    | Stüď                                                                                      | Erstaufführung                                                                                             | Druđ                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bäuerle. | Die Reise nach Paris<br>oder Wiesels Aben-<br>teuer.                                      | 9.1.1816Leopolds<br>ftädter Theater.                                                                       | 1821,** ebenda,<br>Pefth 1823, 5. Bb          |
|          | Der Fiaker als<br>Marquis.                                                                | 10. 2. 1816 Leo=<br>polofitäter The=<br>ater, Breslau De=<br>zember 1829.*                                 | 1817,* ebenda,<br>Pefth 1821, 3. Bb.          |
|          | Der Freund in ber<br>Not.                                                                 | 22. 4. 1818 Thesater an der Wien<br>(Goedete: Leospolhstadt).                                              | 1818,** ebenda,<br>Pefth 1820, 1. Bb          |
|          | Moderne Wirtschaft,<br>unter dem Titel: Der<br>neue Don Juan.                             | 24. 10. 1818 The-<br>ater an ber Wien,<br>17. 10. 1821<br>Leopoldstädter<br>Theater.<br>(27. 10. 1821).*** | 1818,** ebenda,<br>Pefih 1823, 5. Bd.         |
|          | Die falsche Primas<br>bonna.                                                              | 18. 12. 1818<br>Leopolbstäbter<br>Theater.                                                                 | 1819,** ebenda,<br>Pesth 1820, 1. Bd.         |
|          | Der verwunschene<br>Prinz.                                                                | 3.3.1818Leopolbs<br>ftäbter Theater,<br>11, 11, 1820<br>Theater an der<br>Wien.                            | Ebenda, Pefth<br>1821, Bd. 3.                 |
|          | Der Taufendsafa.                                                                          | 6.7.1820 Leopold=<br>ftädter Theater.                                                                      | 1820,** ebenda,<br>Pefth 1821, 4. Bd.         |
|          | Die<br>Gespensterfamilie.                                                                 | 14. 4. 1820<br>Leopoldstädter<br>Theater.                                                                  | 1820,** ebenda,<br>Pefth 1821, 3. Bd.         |
|          | Die natürliche Zau-<br>berei.                                                             | 18. 5. 1821.*                                                                                              | 1821,** ebenda,<br>Pefth 1823, 5. Bb.         |
|          | Uline oder Wien in<br>einem anderen Welt-<br>teil. (Parodie auf die<br>Oper von Berton.)* | 9. 10. 1822 Leo=<br>poldstädter The-<br>ater (d. i. Bolks=<br>theater).*                                   | 1820,** ebenda,<br>Pefth 1826, 6. <b>B</b> b. |

| Autor    | Stüd                                         | Grstaufführung                                                                       | Druck                                       |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bäuerle. | Wien, Paris,<br>London, Constantis<br>nopel. | 18. 3. 1823<br>Leopolbstädter<br>Theater<br>(6. 3. 1823). ***                        | Ebenda,<br>Pefth 1826, 6. Bd                |
|          | Die schlimme Lifel                           | 18. 11. 1823<br>Leopoldstädter<br>Theater.                                           | 1821,** ebenda<br>Pefth 1826, 6. Bd         |
| Meisl.   | Die Entführung der<br>Prinzessin Europa.     | 5. 10. 1816<br>Leopoldstädter<br>Theater.                                            | 1816, Theatral<br>Quodlibet,<br>Pefth 1820. |
|          | Der luftige Frit.                            | 4.4.1818 Theater<br>an der Bien,*<br>Juni 18. Leopolds<br>städter Theater.*          | 1819,* ebenda,<br>5.Bd., Pefth 1820.        |
|          | Der Kirchtag in<br>Petersdorf.               | 21. 8. 1819<br>Leopolbstädter<br>Theater,*** 80. 9.<br>1820 Theater an<br>ber Wien.* | Ebenda,<br>1.Bd., Pefth 1820.               |
|          | Elisabeth, Lands<br>gräfin v. Thüringen.     | 22. 12. 1818<br>Leopoldstäbter<br>Theater, bereits<br>wiederholt.*                   | Ebenda,<br>1. Bb., Pefth 1820.              |
|          | Altdeutsch und Neu-<br>modisch.              | _                                                                                    | Ebenda,<br>1. Bd., Pefth 1820.              |
|          | Orpheus und Gurn:<br>bife.                   |                                                                                      | Chenda,<br>2. Bd., Befth 1820.              |
|          | Die Aloe im bota-<br>nischen Garten.         | 30. 11. 1819<br>Leopoldstädter<br>Theater.*                                          | Chenda,<br>2. Bd., Besth 1820.              |
|          | Gin Tag in Wien.                             | -                                                                                    | Ebenda,<br>2. Bd., Pefth 1820.              |
|          | Der Flügelmann.                              | -                                                                                    | Ebenda,<br>2. Bd., Pefth 1820.              |

| Autor  | Stüd                                                                                                                 | Erstaufführung                                                                                       | Druck                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Meisl. | Umor und Pfyche.<br>Parodie eines im<br>Kärntnerthortheater<br>(26. 2. 1817) auf-<br>geführten Kinder-<br>balletts.* | - ^                                                                                                  | Cbenda, 3. Bd.<br>Pefth 1820.  |
|        | Das Gefpenst auf<br>ber Basten.                                                                                      | 2. 10. 1819<br>Leopoldstädter<br>Theater.*                                                           | Ebenda, 3. Bd.,<br>Pefth 1820. |
|        | Die alte Ordnung<br>kehrt zurück.                                                                                    | 5. 8. 1815<br>Leopoldstädter<br>Theater.***                                                          | Cbenda, 3. Bd.,<br>Pefth 1820. |
|        | Die Schwabenwan-<br>berung.                                                                                          | -                                                                                                    | Ebenda, 3. Bd.,<br>Pefth 1820. |
|        | Die travestierte<br>Zauberslöte.                                                                                     | 13. 8. 1818<br>Leopoldstädter<br>Theater.***                                                         | Ebenda, 4. Bd.,<br>Pesth 1820. |
|        | Die Damenhüte im<br>Theater.                                                                                         | 24. 2. 1818<br>Leopoldstädter<br>Theater,* Berlin,<br>bearbeitet von<br>J. von Boh,<br>27. 8. 1818.* | Ebenda, 4. Bd.,<br>Pefth 1820. |
|        | Odiofo.                                                                                                              | _                                                                                                    | Ebenda, 4. Bd.,<br>Pefth 1820. |
|        | Die Frau Uhndl<br>(= Frau Gertrud) ***                                                                               | 5. 9. 1817<br>Leopoldstädter<br>Theater.***                                                          | Ebenda, 4. Bd.,<br>Pefth 1820. |
|        | Die Arbeiten bes<br>Herfules.                                                                                        | 28. 4. 1819<br>Leopoldstädter<br>Theater.*                                                           | Cbenda, 5. Bd.,<br>Pesth 1820. |
|        | Maria Szetfy, nach<br>Frhr.v. Medniansty,<br>Urchiv für Staats:<br>funde.                                            | -                                                                                                    | Ebenda, 5. Bb.,<br>Pefth 1820. |

| Autor   | Stüd                                                                                 | Erstaufführung                                  | Druck                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Meisl.  | DieBuschmenschen in<br>Krähwinkel.                                                   | Dezember 1819<br>Fofefftäbter<br>Theater.*      | Ebenda, 5. Bd.<br>Pefth 1820.                             |
|         | Der Gfel bes Timon.                                                                  | _                                               | Ebenda, 6. Bd.<br>Pesth 1820.                             |
|         | Die Generalprobe auf bem Theater.                                                    | _                                               | Ebenda, 6. Bd.<br>Pefth 1820.                             |
|         | Der öfterreichische<br>Grenadier.                                                    | 9.9. 1813 Leopolds<br>ftädter Theat.***         | Ebenda, 6. Bd.<br>Pefth 1820.                             |
|         | Die Geschichte eines<br>echten Schals.                                               | 11. 1. 1820<br>Leopoldstädter<br>Theater.*      | Ebenda, 6. Bd.<br>Pesth 1820.                             |
|         | Die Heirat durch die Güterlotterie.                                                  | 1817,* Prag 29.4.<br>1828,* Hannover<br>1827.*  | Cbenda, 6. Bd.<br>Pesth 1820.                             |
|         | Die Dichter. Gegen-<br>ftück zu: Die Schau-<br>spieler von Voglnach<br>Delavigne.    | 15. 9. 1820<br>Leopoldstädter<br>Theater.*      | Neuestes theatra<br>lifches Quodlibet<br>1.Bd., Wien 1824 |
|         | Die Witwe aus<br>Ungarn. Frei nach<br>Brocknanns: "Die<br>Witwe aus Kecs-<br>kemet". | 19. 12. 1822<br>Leopolbstädter<br>Theater.* *** | Gbenda, 1. Bd.<br>Wien 1824.                              |
|         | 1723, 1823, 1923.                                                                    | 27.10.1822 Josef: ftädter Theater.*             | Gbenda, 2. Bd.<br>Wien 1824.                              |
|         | Das Gefpenft im Brater.                                                              | 16. 2. 1821.*                                   | Ebenda, 2. Bd.<br>Wien 1824.                              |
|         | Er ift mein Mann.                                                                    | Berlin 5. 7. 1828*<br>(Erftaufführung)          | Gbenda, 2. Bd.<br>Wien 1824.                              |
| Gleich. | Der rote Turm in Wien.                                                               | _                                               | Wien, Ballis:<br>haufer, 1805.                            |
|         | Die Mufikanten auf bem Sobenmarkt.                                                   | 28.3.1815+ Jofef=<br>ftädter Theater.           | 1806,* Wien,<br>Mößle, 1816.                              |

| Autor   | Stüd                                                                                           | Erstaufführung                                                                     | Druck                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gleich. | Abam Kraherl.                                                                                  | _                                                                                  | Cbenda.                                                                         |
|         | Der Lohn der Nach=<br>welt.                                                                    | _                                                                                  | Wien, Wallis-<br>haufer, 1807.                                                  |
|         | Die bezauberte Leper.                                                                          | _                                                                                  | Wien, Wallis-<br>haufer 1809.                                                   |
|         | Die weißen Büte.                                                                               | September 1817<br>Leopolbstädter<br>Theater.*                                      | Brünn, Traßler<br>1820.                                                         |
|         | Der Berggeift.                                                                                 | Juni 1819<br>Leopolbstädter<br>Theater.•                                           | Cbenda.                                                                         |
|         | Ydor, der Wanderer<br>aus dem Wasser-<br>reiche. Unter dem<br>Titel: Ydor, der<br>Wassergeist. | 19. 2. 1820<br>Leopolbstäbter<br>Theater,*<br>Theater an der<br>Bien 6. 10. 1821.* | Wien, Maus-<br>berger, 1822.                                                    |
|         | Dr. <b>Kramperl</b> .                                                                          | _                                                                                  | 1. Aufl., Brünn,<br>Traßfer, 1820;<br>2. Aufl., Wien,<br>Wallishaufer,<br>1840. |
|         | Der alte Geift in ber<br>modernen Welt.                                                        | Sommer 1821<br>Leopolbstädter<br>Theater.*                                         | Wien, Maus-<br>berger, 1822.                                                    |
|         | Die<br>Brüder Liederlich.                                                                      | 10. 3. 1820<br>Leopolbstädter<br>Theater.***                                       | Brünn, Traßler,<br>1820.                                                        |
|         | Die Bedienten in Wien.                                                                         | -                                                                                  | Wien, Wallis:<br>haufer, 1807.                                                  |
|         | Fiesto, der Salamis<br>främer.                                                                 | Josefstädter<br>Theater.                                                           | Wien, Schmidt,<br>1813.                                                         |
|         | Der Geift ber Ber=<br>nichtung und ber Ge=<br>nius bes Lebens.                                 | 17. 5. 1813 Josef: städter Theater.                                                | Prag, Enders,<br>1829.                                                          |

# <sup>Die</sup> Bürger in Wien.

Locale Fosse

in drep Acten.

Von Adolf Bäuerle.

(Zunr erften Mahl auf bem t. t. priv. Theater in der Leopoldstadt am 23. October 1818, sodann im Theater an der Wien am 15. July 1817 aufgeführt, und seither in Wien gegen zwen hundert Mahl gegeben.)



## Vorwort.

Die Bürger in Wien waren anfänglich ein Gelegenheitsstück. Nachdem der Charafter des Staderl überall und selbst im nördlichen Deutschland Glück machte, war ich bedacht, die analogen Beziehungen aus dem Stücke heraus zu nehmen, und das Ganze dem muntern Helden des Stückes unterzuordnen. Dadurch hat natürlich die Handlung sehr viel verloren, und eine bessere für die verletzte anzubringen, ließen die bereits gerne gesehenen und durch Staderl erhobenen Situationen nicht zu. Ich bitte also dieses Stück für nichts anders zu betrachten, als für einen Schwank, ben dem ein durchaus komischer Patron die Hauptrolle zu geben hat. Das Glück, welches dieses Stück übrigens überall gemacht hat, möge ihm als Borwort ben denzienigen dienen, welche es noch nicht kennen, und vielleicht gar im Plane die Hebel einer vortheilhaften Wirkung suchen.

Adolf Bäuerle.

## Fersonen.

Joseph Redlich, bürgerlicher Bindermeister. Therese, seine Frau. Ferdinand, Soldat, führe Kinder. Käthchen, ihre Kinder. Meister Toloysky, ein Schwertseger. Meister Staberl, ein Parapluiemacher. Müller, ein Negoziant. Hans, ein Tyroler, hausknecht in einem Wirthshause. Carl Berg, ein junger Dichter. Ein Commissär. Mehrere Bürger. Volk. Mehrere Bürgerinnen. Erste Bürgerinn.

Das Stüdf fpielt in ber Leopoldstadt und an der Donau unter ben Weißgärbern 1) in Wien.

# Erster Aufzug.

## Erlte Scene.

Gemeinschaftliches Bimmer im Saufe bes Binbermeifters Reblich-

Rathchen (allein am Tenfter).

Um zehn Uhr wollte er vorbengeh'n, es ist viertel auf eilf, und noch ist er nicht hier. Bielleicht ist er verhindert. (Sie sieht neuerdings zum Fenster hinaus.) Da ist er ja! (Sie verneigt sich freundlich und horcht zum Fenster hinauter.) Herauf kannst du nicht kommen, es ist alles zu Hause! (Sie horcht wieder.) Nein, wag' es nicht, man möchte dich sehen! — Der Ungestim, er kommt doch, wenn ihn jemand bemerkt!

Bwente Scene.

Carl. Rathchen.

Carl (fliegt auf fie gu).

Geliebtes Madchen, ich muß dich sprechen, heute kann ich nicht bloß vorbengeben — ich habe dir Dinge von der größten Bichtigkeit zu fagen.

Rathchen.

Wenn uns aber jemand sieht, du weißt, wie geheim wir unfre Liebe halten muffen — du kennst die Absichten meiner Mutter.

#### Carl.

Meine Lage hat sich plöglich geandert! So eben komme ich vom Grafen Pfahl, er ist ganz für mich eingenommen, sein Secretar ist gestorben, ich erhalte diesen Plat und 1000 fl. Besoldung.

## Rathchen.

Ach lieber Carl, das ist noch zu wenig. Meine Mutter hält zu viel auf bures Bermögen und Reichthümer, als daß sie eine mäßige Besolbung und beine Talente vorziehen sollte. Der reiche Millet soll mein Mann werden, das weißt du ja!

#### Carl.

Bas hab' ich denn von beinem Bater zu erwarten?

#### Räthchen.

Der wäre leichter zu gewinnen; aber mein Bruder ift Soldat, der Bater will mich nicht fobald heirathen laffen. Ich kann nicht meine bezden Kinder außer dem Hause wiffen, sagte er erft neulich —

#### Carl.

Ift das Alles! Frischen Muths! Laß mich nur mit beinen Altern sprechen, ich will sie schon für mich gewinnen. Dem Herrn Müller will ich scharf zu Leibe geh'n, ein Paar seiner seinen Stücksen erzählen, ich wette, daß er von dir läßt, eh' er mir gegenüber wie ein entlarvter Betrieger dasteht.

#### Rathchen.

Übereile nichts. Noch ift es nicht Zeit, laß mich erft machen.

#### Carl.

Nun so will ich dir alles überlaffen. Sag' deinen Aeltern nur, daß wir uns innig lieben, sag' ihnen dieß und noch mehr, was dir dein Herz eingibt. — Jett sebe wohl! (Er drückt sie an sein Herz, in diesem Augenblick tritt Redlich herein. Beube fahren aus einander.) Dritte Scene.

Redlich. Borige.

Redlich.

Was ift das für ein Manover? Nun, genirt euch nicht!

Rathchen.

D weh! Mein Bater. (Will fort.)

Redlich.

Du bleibft!

Carl

(fclägt bie Augen nieber und fieht gur Erbe).

Redlich

(geht um ihn herum, fieht ihn lange und ftarr an, nimmt eine Brise und wartet ihm auf).

Beliebt Ihnen?

Carl (fehr verlegen).

Ich danke —

Redlich (gu feiner Tochter).

Du, mas will benn ber Berr?

Rathchen.

Ad!

Redlich.

Ach! will er? Ich habe ein Paar O Weh! für ihn. Schau! schau! wer ist er benn?

Carl.

Ich bin ein Dichter.

Redlich.

So? (Mit Beziehung auf die Umarmung.) Sie dichten kurios — und du, meine liebe Tochter! Ich glaube, ihr macht Hexamter

oder wie man die Berse heißt. Berhext bist du wenigstens. Jeht geh' vor die Thür hinaus, und schäm' dich. Wenn du nimmer roth bist, werd' ich dich rusen.

## Rathchen

(tritt mit fichtbarer Angst zurud, winkt jedoch Carl'n, als wenn fie fagen wollte, Des wirb mir schlimm ergeben«).

#### Redlich (bemertt bieg).

Was ist bas wieder? (Zu Carl.) Jetzt sagen Sie, was wollen Sie ben meiner Tochter?

#### Carl.

Sie anbethen, fie lieben, fie meinen himmel nennen —

## Redlich.

Hören Sie auf, und kommen Sie mir nicht mit dem Schnickschnack. Diese Redensarten kann ich nicht leiden, so manches Mädel hat sich dadurch bethören lassen. Die lachende Liebe besingen die Herren in Bersen, und dann beweinen die Mädeln den Ehstand in Prosa.

#### Carl.

Ich mein' es ehrlich —

#### Redlich.

Habe nichts bagegen; find Sie meinem Katherl gut, so werden Sie auch auf die Zukunft benken.

Carl.

Ich habe Hoffnungen —

Redlich.

Das ist langweilig —

Carl.

Ich werde —

#### Redlich.

Lassen Sie mich ausreben. Ich bin keiner von den Bätern, die ihre Kinder bloß reich verheirathen wollen, ich bin ein Bürger, und stolz, wenn meine Tochter einem gescheidten Wenschen gefällt, denn g'scheidte Leut' sind ben mir mehr als reiche Leut', und wer was gelernt hat, geht jedem voraus, der, wenn er auch in Gold steckt, seinen Nahmen nicht schreiben kann — allein gescheidte Leut' sollen auch darauf denken, wie man von der Wissenschaft leben kann, von g'scheidten Leuten seh' ich es gern, wenn sie ihr Kfund gut anwenden, und ihre Talente auf Interesse legen — daher mein lieber Dichter, denken Sie auf ihr Fortkommen, und klopfen Sie einmahl wieder an, wird sich schon wer sinden, der herein sagt —

#### Carl.

Herr Redlich, was hab' ich wegen Käthchen —

#### Redlich.

Wegen Käthchen haben Sie vor der Hand nichts zu hoffen. Das Mädel ift noch jung — auch weiß ich nicht, ob nicht schon ein Liebhaber in Petto ift — halten Sie sich nicht länger da auf; indeß hätten Sie schon wieder die schönsten Bers machen können — B'hüt Sie Gott! seyn Sie nicht kleinmüthig— wenn wir uns wo sehen, alle Achtung; aber da bey meiner Katherl; Sie wissen schon — ein heimlicher Liebhaber ist wie ein versteckter Feind für die Aeltern. Man bekommt öfters eine Blessur, die kein Wundarzt heilen kann —

Carl.

Berr Redlich!

Räthchen (halb laut).

O Gott!

Redlich (fieht fich um).

Das wird mir zu viel! Bift du noch da? Jett geht, ober ich werde bose —

Rathchen (entschlüpft).

Carl.

Räthchen (wirft ihr einen Ruß nach und eilt ab). Fürst, Raimunds Borganger.

Google Google

#### Dierte Scene.

Redlich (allein).

Das könnt' ich brauchen, verliebte Zusammenkünfte hier im Haus; da könnte zulett der Herr Dichter und meine Tochter Werke mit einander herausgeben, die kein Mensch kaufen möchte. Gott bewahre! Wer seine Kinder bewacht, hat ihr Glück beacht! das ist ein altes Sprichwort; ich werd's nicht vergessen —

## Bünfte Scene.

Staberl. Vorige.

#### Staberl.

Gehorsamer Diener, Herr Redlich, g'horsamer Diener! Nu, was gibt's Neues, weil ich g'rad so vorben spring'. — Hört man nichts von einem Krieg; mir ist die Zeit völlig lang vor lauter Frieden. Ich höre, wir werden gegen die Kalmukesen marschieren — mir wär's recht; wenn ich nur was davon hätt'.2)

Redlich.

Ift der Narr auch schon wieder ba?

#### Staberl.

Ey! ich bin kein Narr, o nein, ich bin g'scheidt, überall red't man von dem g'scheidten Staberl, weit und breit werd' ich gesucht, um meine politischen Meinungen von mir zu geben. Der Bratelbrater da drüben sagt, ich hätte studieren sollen, und ein Redner im englischen Parlament werden, wegen meinem schönen Vortrag und der Flüssigseit meiner Sprache, ich hätte durch meine Gedanken die Menschheit beschirmen können. Mein Vater hat aber dieß nicht eingesehen, und hat mich zur Flüssigkeit des Himmels auferzogen, da beschirm' ich denn auch die Menscheit, aber bloß mit meinen Parapluies!

Redlich.

Der herr ift verructt?

#### Staberl.

So? Ja um ein Jahrhundert bin ich poraus geructt; ich fenn' alles, weiß alles, verfteh' alles, begreif' alles, beurtheil' alles, wenn ich nur was bavon hatte. (Sochbeutsch und mit Beziehung.) Undere Leute find um funfzig Jahre hinter mir - oder hab' ich nicht alles vorausgesagt, mas wir seit zwanzig Jahren erlebt haben? Den ganzen Siegesgang von Rulm bis Baris, ben Leipziger Befregungstag, den Majoratsherrn8) von allen Siegen, Die wir gehabt haben? Beif ich nicht, daß London ilber'm Meer liegt, und daß Stockholm und Stockerau") zwenerlen find? hat nicht in jedem Krieg mein Berg geblutet, wenn auch fonft mein Blut gang ruhig geblieben ift? D, mein befter Berr Redlich, es mare einmahl bie hochfte Zeit, daß meine Berbienfte vergolten wurden baß es einmahl einen Rrieg gabe, wo man fich mit meinen Barapluies vor dem Rugelregen schützen fonnte - ben wollt' ich loben, warum? Weil ich was davon hatte! - Aber fo, wie es jetzt immer war, find mir die besten Kundschaften ohne Hand zurückkommen; wenn das fortging', würd' ich ein aufgelegter Bettler; nun ja, wenn ein Menfch feine Sand mehr hat, mit was foll er benn ein Parapluie halten? man mußt' es auf der Nasen balangiren, und das kann nicht ein jeder!

#### Redlich (ablenfend).

Was hat benn ber Herr Staberl Neues gehört?

#### Staberl.

Nu, viel und wenig, wie man's nimmt; wenn ich nur was davon hätt'! — da war ich g'rad d'rüben ben der Kässftecherinn, die hat ihrem Zimmerherrn ein Parapluie gesliehen, und der hat ihr einen ordentlichen Riß hinein gemacht; schauen Sie nur her. (Er zeigt ihm ein hößlich zerrissens Parapluie.) Weil halt so ein junger Mensch nicht Ucht gibt, und daß ich kurz bin, lang b) bin ich so nicht, so hat sie mir's mitgeben zum Flicken. — Da steht ein gasanter Herr, der red't von curiosen Sachen. — Sie werden den Herrn wahrscheinlich kennen, die Kässtecherinn versichert mich, er hätt' zwar nicht das Pulver aber den Haarbuder ersunden! Ich bleib bescheiden rückwärts stehen, und hör', wie der gasante Herr sagt:

Dag Warschau und Potsbam burch ben Neuftäbter 7) Canal mit einander verbunden, Conftantinopel mit der Pforte vereinigt, und Mostau nach Rugland verlegt werden foll. - 3ch verschlinge diese Neuigkeiten als ein echter Patriot und ruhr' mich nicht. Run ergablt er, daß die Algierer endlich bie Seerauber gefchlagen haben, und bas mittellandifche Meer abermabls die Dardanellen paffirt hatte. 3ch lag nur einen furgen Uthem von mir. Der galante Berr bemerft mich, schaut fich um. - Aber Mufie Redlich, jest mar es auch aus mit der Geschichte; wer schnell abgebrochen hatte, war mein galanter Herr, nur noch verblümt hat er sich hören lassen. Ja, ja, fangt er an, so ist es liebe Frau Kässtecherinn, auf das, was ich Ihnen gefagt habe, hat fich nichts weiter ereignet, als daß meine Bafcherinn ichon in der dritten Wochen mir hat meine zwen linken Fußfactel ausgelaffen, und hat mir zwen rechte dafür gebracht, und daß diefer Umftand ber lette fenn wird, ber bie gegenwärtigen Begebenheiten leitet. — Bersteh's, hab' ich mir g'benkt, ber Staberl ift fein Stock, nun wart' galanter Berr, bu follft mich fogleich veneriren. 3ch tret' geschwind vor, und fag': - Gie reben meinetwegen verblumt? Nehmen ploglich in den Kriegsaffairen von den Geeraubern Ihre Buflucht zu einer Bafcherinn und zwen Ruffacteln? Auch diefen Absprung tenn' ich aut; Sie haben von Mostau gesprochen, haben Warschau und Botsbam berührt, Sie haben auf den Neuftadter-Canal geftichelt und die Algierer tufchirt - ich weiß nun gut, mas Sie fagen wollen. Ich foll den Ausgang der Begebenheiten nicht verfteben? -Aber Staberl weiß alles. Ihre Strumpffackeln, Die Ihnen ichon zwen Mahl ausgelaffen murben, bedeuten nichts als zwen unterschlagene Deveschen; die Bascherinn ftellt die Rrieaserklärung vor — die Feinde werden gewaschen, das linke wird mit dem rechten verwechselt und das Facit ift ba. herr Redlich, jest war es aus. — Er schaut mich an, ich schau ihn an - die Rasftecherinn schaut uns alle zwen an! wir schauen die Rasstecherinn an; ber galante Berr schmunzelt; ich schmunzl' auch; d'rauf lacht er laut; ich lach' fehr laut er macht ein politisches Gesicht, ich ein biplomatisches; endlich schaut er auf die Uhr und fagt, Sie Philosoph - Sie Sterngucker, Gie Berenmeifter ober wie ich Gie nennen foll! Bo haben Sie das her? Wer find Sie? Wie heißen Sie?

In welchem Cabinet arbeiten Sie? Ich sag' gelassen alles heraus, nenn' meinen Tauf- ober Zunahmen, wer mein Water war und meine Mutter — und als ich darauf kam, daß ich in keinem Cabinet'), sondern in einem Bodenzimmerl im 4. Stock, da wollt er gar nicht mehr zu sich kommen. Gebogen, gebeutelt und geschauert hat es ihn vor lauter Bewunderung. Die Kässtecherinn hat mir nur g'wunken, ich soll geh'n, weil er g'wiß umg'schnappt wär' vor lauter Lachen.

Reblich (lacht auch).

Sie fommen in's runde Saus ") --

#### Staberl.

Ja, wenn ich nur was davon hätt'! Um hundert Jahr' bin ich voraus, sag' ich Ihnen noch einmahl, Herr Redlich, ich seh' durch ein Bret —

Redlich.

Wenn's ein Loch hat.

#### Staberl.

Wir werden noch reden von dem Gegenstand, wir werden reden.

Sechrife Scene.

Therefe. Borige.

#### Therese.

Das hab' ich mir eingebild't, daß die politischen Brüder schon wieder begsammen sind; en, da vergeht ja keine Stunde, wo hier nicht das Glück von Europa berathschlagt wird; sehnt ihr euch etwa schon wieder nach einem Krieg, oder habt's vielleicht gar schon geheime Nachrichten!

#### Redlich.

Pfug! Alte, was ist das wieder für eine Red,' wer hat sich je nach einem Krieg gesehnt — was ist das von den poli-

tischen Brübern? Der herr Staberl ist fein Bruber von mir, bas bitt' ich mir aus; — überhaupt leg' beine Zunge hübsch in Zaum, und erlaub' bir hier keine Bemerkungen —

Staberl.

Ja wohl!

Redlich.

Das Beib muß nicht hofmeiftern 10) wollen.

Therefe.

Berfteht fich, weil Ihr fo gescheidt fend. -

Staberl.

Darüber fann die Dummheit nicht urtheilen.

Therefe.

Mas?

Redlich.

Recht hat er. Ueberhaupt stimm' beinen Ton um, und mäßige ein Biffel bein Betragen, was bein Mann g'red't hat, wird noch wenig Unheil ang'stift haben, und wenn Unsereins politisirt, so ist das boch besser, als wenn man den Nächsten die Ehr' abschneidt —

Staberl.

Allemahl —

Redlich.

Die Weltbegebenheiten sind für einen jeden; deshalb kommen f' in die Zeitungen, aber das Schickfal nachbarlicher Familien ist nicht für einen jeden, deshalb mußt du's Maul halten und ich kann reden. Dem türkischen Kaiser sein Bart kann ich heut in Gedanken abschneiden, darüber krümmt sich kein Haar, aber mein Nächsten seine Ehr' muß ich ganz lassen — sonst din ich nichts werth —

Staberl.

Das ift nicht balfigt g'rebt.

Therefe (ficht ihn verächtlich an).

Sie schweigen -

Redlich.

Nimm dir da was heraus, du wirst schon wissen, was ich meine —

Staberl.

Ja suchen Sie sich was aus -

Therefe (zu Reblich)

Sen nur nicht gleich fo grantig\*) —

Redlich.

Ich bin schon wieder gut, aber meine Meinung mußt bu hören —

Staberl.

Ja ganz recht, und die meinige auch; auch ich könnt' Ihnen, meine liebste Madame Redlichinn, mehrere Grobheiten unter der Hand mittheilen — aber ich hab' g'rad einen nothwendigen Gang — Behüt Sie also Gott! mischen Sie sich in unsere politischen Gegenstände nicht mehr — Sie — ohne daß ich Ihnen zu nahe tritt, verstehen da nichts davon; — die Seilerstadt<sup>11</sup>) ist Ihre Festung und eine Heerd Gäns Ihre Armee — wollen Sie noch ein Paar Anten dazu nehmen, und ein Paar Pudeln, so ist der Krieg sertig — aber in das andere mischen Sie sich nicht; — es thut's nicht, werthgeschätzte Madame Redlichinn — Sie können sich darauf verlassen, 's thut's nicht! (Will ab.)

## Redlich (ruft Staberl gurud.)

Apropos, Herr Staberl — Sie sind ben mir eingeladen, wir haben in ein Paar Stunden ein kleines häusliches Fest; bringen Sie alle guten Nachbarn mit, mein Sohn geht zu seinem Regiment — Sie speisen ben mir —

<sup>\*)</sup> Localer Musbrud für empfinblich.

#### Staberl.

G'schätzter Herr Reblich, Sie machen mir da eine Ueberraschung, die mir die Red' verschlagt; ich din ohnehin schon lang nicht eingeladen g'wesen — nun ich werd' mich auszeichnen — O, Madam Redlichinn, wenn ich da speis, din ich schon wieder gut mit Ihnen — ich ditte, die Suppen nicht zu versalzen, den Braten nicht zu verbernnen. Wann ich das Ving nur g'wußt hätt', so hätt' ich acht Tage nichts gegessen! Aber hat nichts zu sagen — auch ohne Ansagen g'winn ich die Parthie — ich ditt' nur um altdeutsche 12) Knödeln wie mein Kopf, damit ich zeigen kann, daß ich ein Patriot bin!

### Siebente Scene.

Redlich. Therefe.

## Redlich.

Du hast dich wieder ausgezeichnet, alleweil g'scheidt senn wollen — nachher wirst ausg'lacht; ich weiß aber schon, woher dein keckes Betragen gegen mich kommt: seit der superkluge Herr Müller in's Haus schleicht, dift du so schnippisch mit mir. Aber nächstens will ich über ihn kommen, und der zweyte Stock soll mir nicht zu hoch seyn!

## Therese.

Lag du den herrn Müller zufrieden; er ift ein braver Mann.

#### Redlich.

D ja, Gelb hat er wenigstens genug, um brav zu seyn; auch hat er in Desterreich hinlänglich Glück gehabt, ehrlich zu benken, und Wien dankbar seine zweyte Vaterstadt nennen zu können. Doch, dazu ist er nicht aufgelegt; als ein armer Teufel kam er hieher; in unserm fetten Land hat er sich aufgeholsen, jeht, weil er reich ist, schimpst er und sagt und Erobheiten 13) um unser Geld. D, es gibt noch mehr solche Hechten.

#### Therefe.

Bor' mich an!

Redlich.

Ich weiß, was du sagen willst. Er will mein Schwiegersohn werden; ich dank für die Ehr' — wer kein braver Unterthan ist, kann auch kein braver Ehmann werden. Er soll sich eine Braut über der Gränze suchen, hier im Lande wachsen keine Mädeln für ihn.

Therefe.

Baft bu auf fein Bermögen vergeffen?

Redlich.

Haft du auf dein Kind vergessen? Was ist mehr werth? Meine Tochter hat nicht viel, aber sie ist brav; er hat viel, ist aber nichts nut, das ist ein ungleiches Heirathsgut! Aus der Mariage wird nichts, das kannst du ihm ausrichten. (Er geht ab.)

## Achte Scene.

Therefe (allein).

Das hab' ich gut gemacht! ich will dem guten Müller das Wort reden, und hab' ihm nun alles verdorben. Ich glaube, ich höre Herrn Müller schon; mit einer beruhigenden Antwort kann ich ihn wenigstens dießmahl nicht glücklich machen.

Beunte Scene.

Müller. Borige.

Müller.

Nun, Mama, was hab' ich zu erwarten? Herr Redlich ist mir begegnet, aber er war ganz mürrisch, und sah' mich nicht an. Sind das vielleicht schlimme Borbebeutungen?

#### Therefe.

Ja, vor ber hand kann ich Ihnen meine Tochter nicht versprechen. Mein Mann kann es Ihnen nicht vergeffen, daß Sie so sonderbar gesinnt sind.

#### Müller.

Sonderbar gefinnt? Daß ich nicht wußte! Ich bin gewiß ein guter Mensch, aber ich schreye nicht so laut; ich übe meine Pflichten im Stillen, und freue mich im Berborgenen.

#### Therefe.

Nun, das mögen Sie halten, wie Sie wollen, darein nische ich mich nicht. Wenn's auf mich allein aukäme, so sollten Sie meine Tochter augenblicklich haben.

#### Müller.

Ich verdiene sie auch, ich bin in meinen schönsten Jahren; und an Freuden soll es meiner Frau und Ihnen nicht sehlen. Sie werden Equipage haben, kostbare Meider, Schmuck!14) — Mutter und Tochter sind Herren meiner Casse!

#### Therefe.

D, Sie Goldmensch! D'rum laffen Sie nur mich machen. Sie sollen mein Katherl boch bekommen.

#### Müller.

Da fommt fie eben felbft; wie reigend fie ausfieht.

## Behnte Scene.

Rathchen. Die Borigen.

#### Rathchen.

Liebe Mutter, hier ift ein Brief vom Herrn Better, er gehört an den Bater. Der Tyroler Hans hat ihn gebracht; er will Antwort, was soll ich ihm sagen?

#### Therefe.

Er soll warten. Gut, daß du da bift! Tröste nur den Herrn von Müller, er hat um dich angehalten, du sollst seine Frau werden. Der Bater nur willigt nicht ein.

#### Rathchen.

Wie? Herr Müller hält um mich an, und kennt doch meine Gesinnung. Habe ich Ihnen nicht erklärt, daß ich nie die Ihrige werden will? Wie können Sie meine Hand begehren?

## Therese.

Wie? — Davon weiß ich ja nichts!

#### Rathchen (zu Müller.)

Glauben Sie, weil Sie ein so kurzes Gedächtniß haben, ich benke auch nicht länger? Sie find kein Mann für mich! Ich bin jung, Sie find alt, ich sehe auf das Herz, Sie auf das Geld, ich lebe mit der ganzen Welt in Frieden, Sie mit allen Leuten in Zank. Wir passen nicht für einander.

#### Müller.

Larifari! Rebensarten! Sie stellen ja alle Worte so, als wenn sie Ihnen jemand eingelernt hätte! Worte klingen gut, doch Gelb klingt besser. Kennen Sie diesen Schmuck? — (Er holt cinen Schmuck aus der Tasche.) Er ist von der ehrsamen Tungkran Fanny Stiller, von Ihrer hochmüthigen Feindinn aus der Nachbarschaft, sie hatte auch immer hohe Worte im Munde, verstieg sich stets hinauf in die Wolken, aber der Papa kounte die Schulden da unten nicht bezahlen, des der Papa sonnte die Schulden da unten nicht bezahlen, des der Demoiselle Fanny — ich seg ihn in Ihre Händer kragen Sie ihn! Sie sollen mit den Kleinodien Ihrer Feindinn glänzen, Sie sollen sie durch diese Brillanten demüthigen. Nun, ist das weniger als schöne Worte?

#### Therefe.

Rind, ber Schmuck ift taufend Gulben werth!

#### Rathchen.

Pfui, herr Müller! Borher haßte ich Sie, nun verachte ich Sie. Glauben Sie, ich jen so elend, daß ich um einen Schmuck meine ehrlichen Gesinnungen verkaufen könnte? Denken Sie besser von mir; nehmen Sie Ihren Schmuck augenblicklich zurück, und lernen Sie ehren, was für eine Wienerinn ber größte Schmuck ist, Tugend und Bescheibenheit!

#### Müller (falt).

En, Sie beclamirt ja allerliebft!

#### Therefe.

3ch spielte Romobie, wenn ich wie bu ware!

#### Rathchen.

Liebe Mutter, diese Anmerkung habe ich nicht verdient. Ich muß herrn Müller die reine Wahrheit sagen, die seinen Stiche fühlt er nicht.

#### Müller.

Mit einem Wort, es muß heraus: Diese Phrasen kommen alle von dem saubern Dichter her, der ihr die Gur macht. Der Kerl hat keinen ganzen Groschen im Sack.

## Rathchen.

Er hat Herz und Kopf, und das ist etwas, was Sie mit all ihrem Gelb nicht erkaufen können.

## Therese.

Das Mäbel red't wie ein Buch, aber ich wünschte, sie spräche doch lieber wie ich. (Haftig zu Käthchen.) Jetzt sen mir gleich still mit deinen Schwachheiten, oder ich laß meine mütterliche Hand auf dir ruhen. (Faßt sich schnell.) Sie verzeihen schon, herr von Müller, daß ich einen Augenblick die schiekliche Uchtung verletzt hab', aber wenn man sich noch so zusammen nimmt, so gibt es doch Ereignisse, wo man die seine Erziehung 16) vergessen muß, man mag wollen oder nicht.

## Gilfte Scene.

## Redlich. Sans. Borige.

### Redlich.

Warum laßt ihr denn den Menschen da draußen stehen? Er hat einen Brief an mich abgegeben, sagt er. Wo ist der Brief?

Therefe.

Bier, er ift von meinem Bruder!

Redlich (bricht ihn auf und lieft.)

Dein Herr will eine schriftliche Antwort haben? Lieber himmel! zum Schreiben bin ich nicht aufgelegt; kannst du dir denn nichts Mündliches merken?

#### Hans.

Warum denn nicht? Ich bin ja ein Anroler 17) und vierzig Jahr alt, hab' also ben Schnalzer schon g'hört!

#### Redlich.

Nun, so sag' beinem Herrn, was er in bem Brief hier verlangt, das kann nicht geschehen; wir sind quitt mit einander: das beweist meines Schwiegervaters Testament. Er hat das Seinige, mein Weib hat auch das Ihrige. Lom Herauszahlen ist keine Rede.

#### Hans.

Das wird meinem Herrn keine Freud' seyn. Er hat auf das Geld schon gerechnet.

#### Redlich.

Da hat er, obschon er selbst ein Wirth ist, doch die Rechnung ohne Wirth gemacht. Ich bezahle nichts mehr zurück.

Therese.

Bon mas ift benn bie Rebe?

#### Redlich.

Dein Bruber findet in seines Vaters Verlaffenschaft noch einen Schein über 500 fl., die uns der Selige vor sechs Jahren geliehen hat. In seinem Testamente steht nun ausdrücklich, alles, was der Vater während seiner Lebszeiten seinen Kindern geliehen hat, soll nach seinem Tode als geschenkt angesehen werden, und nun will dein Bruder die 500 fl. zurück haben. Daraus wird nichts, sag' ihm das, Haufel, ich berufe mich auf das Testament, und zahle nichts zurück.

#### Hans.

Ich will's ihm schon ausrichten. Ich bin halt übel br'an.

#### Redlich.

Wie fo benn?

#### Sans.

Run, das Gelb hatte er mir geschenkt, weil ich ehrlich ben ihm gedient hab'.

#### Redlich.

So? Mein Schwager will also, wie's Sprichwort sagt, ben reichen Leuten das Leder stehlen, um den Armen die Schuh daraus machen zu lassen?

#### Hans.

Mich geht das nichts an! wenn ich nur wo anders ein Geld herbekam'. Ich habe eine kranke Mutter in Linz, 18) für die hätt' ich's gebraucht.

#### Redlich.

Mir ift leid, da mußt du dir schon anders helsen. — Weißt du was, vielleicht besinnt sich mein Schwager anders. — Sag' ihm, er soll dich besser bedenken — und komm wieder her.

#### Hans.

Ist recht. Nichts für ungut. B'hüt Gott indeß. (Geht ab.)

## Bwölfte Scene.

Vorige (ohne Hans.)

#### Redlich (erblidt Müllern.)

Servus! hätte balb nicht die Ehre gehabt, Sie auszunehmen. Was steht zu Diensten? Apropos, bald hätt' ich vergessen — aus der Heirath wird nichts, das wird Ihnen meine Frau vielleicht schon gesagt haben.

#### Müller.

Ja, nicht ohne Berdruß habe ich von Ihrem Eigenfinne erfahren.

Redlich.

Nicht Eigensinn, sondern eigenen Sinn, mein Herr; Sie mussen mir's nicht übel nehmen, wenn ich so offenherzig bin, aber Sie gefallen mir nicht. Sie find kein guter Mensch kein guter Unterthan — Sie sind ein schlechter Patriot. 19)

#### Müller.

Wer tann mir das beweisen?

#### Redlich.

Beweisen, nun beweisen! das möchte schwer senn! Ihr Herren wißt euch schon so zu benehmen, daß man euch eigentlich nie etwas beweisen kann. Aber ich habe so meine gewissen Kennzeichen, und brauche keinen Beweis. Mit Ihnen bin ich im Klaren!

## Müller.

Rommen Sie auf etwas anders!

#### Redlich.

Auf meine Tochter? Ist mir auch recht. Also rund herausgesagt, die können Sie nicht haben, und wie mir scheint, macht sie gerade auch kein Gesicht, als wenn sie drüber traurig wäre.

#### Rathchen.

D lieber Bater, nicht im geringften. Ich hab biefem herrn schon oft erklart, bag ich ibn nicht leiben kann.

#### Redlich (lächelt).

So? und bennoch find Sie noch fo fect, um fie anzuhalten?

#### Müller.

Rinder haben ja teinen Willen — die Mama ift mir gut.

#### Redlich.

Die Mama ift Ihnen gut? — Nun so heirathen Sie die Mama, denn wenn sie fortfährt, solchen Leuten, wie Sie sind, gut zu senn, so wird sie mich balb los bekommen.

#### Müller.

Sie sind heute nicht gut disponirt. Eine Wolke des Mißmuths überzieht Ihr Gesicht.

#### Redlich.

Ja, Sie haben Recht, es ift ein Ungewitter ben mir im Anzug; geben Sie Acht, daß es nicht einschlagt.

#### Müller.

Sie wiffen gar nicht, warum mich Ihre Mamfell Tochter haßt —

## Redlich.

Ist mir gleichgültig, ich will Ihre haffenswerthen Eigensichaften gar nicht kennen lernen.

### Müller.

Sie liebt ben saubern Dichter Berg. (Boshaft.) Der hat ihr wahrscheinlich die Liebe in Bersen bengebracht.

#### Rathchen.

Laffen Sie ben Wit. Sie konnen boch diesen Dichter nie erreichen.

#### Müller.

Freglich hab' ich feine Schulben.

Räthchen.

Pfun!

Therefe.

Recht so, Herr Müller, der arme Schlucker steckt ihr im Kopf —

Redlich (leife gu Rathchen etwas icherzhaft).

Er meint bein'n heimlichen Poeten, den ich da gesehen habe —

Rathchen.

Ach ja! lieber Bater; er ist so rechtschaffen und gut —

#### Redlich.

Mag seyn! ich kenn' ihn nicht genug — auf jeden Fall ist er mehr werth, als ber da. — Aber weder der Dichter noch der Negoziant; du hast noch Zeit.

## Drenzehnte Scene.

Staberl. Tolonsty. Mehrere Nachbarn. Borige.

#### Staberl.

Weil Sie's erlaubt haben, Herr Redlich, war ich so fren, und hab' gleich alles mitgenommen, was in dem Zimmer Plat hat. Madame Redlichinn, ist schon alles g'richt? — die Köchinn hat schon g'lacht auf mich — ich hör', wir kriegen einen eingebeitzten Binderschlegel; 20) bravo — bravo! Ich esse alles, was mich nicht ist —

Tolonsky (gibt Reblich bie Sand und grußt bie Frau)

Sie verzeihen schon, aber ber herr Staberl hat mir gefagt -

Fürft, Raimunbs Borganger.

#### Redlich.

Bitte, Herr Tolopsky, alle sind mir willkommen. — Nur commod gemacht. Herr Staberl — ich bin so frey — Sie kennen den Hausbrauch, schaun S', daß's bald vom Fleck geht — Alte, rühr' dich — Katherl, schau zum Keller. (Gibt ihr die Schlüssel.)

#### Staberl.

Da werd' ich Sie überheben. (Nimmt die Schlüssel.) Die Tyroler Dudler 21) hab' ich auch bestellt — daß wir eine Musik haben —

Redlich.

Das war g'scheibt — nur gute Menschen können singen —

Tolonsky.

Nur im Frieden fann man fröhlich fenn -

Müller (beißenb).

Run, über ben Frieden follte g'rad fein Schwertfeger jubeln -

Redlich.

Ist der Herr auch noch da? Was soll's denn noch geben?

Müller (hämisch).

Ich möchte gern Beuge Ihrer Freuden fenn. —

Redlich.

Kann geschehen — aber unsere Freuden werben schwerlich mit ben Ihrigen zusammen treffen.

#### Staberl.

Der hat nur ein Freud', wenn ein Mensch stirbt, und ihn in's Testament setzt. — Victoria! da kommt schon der Musie Ferdinand — und die lustigen Tyroler.

## Vierzehnte Scene.

Ferdinand. Borige. Sans und vier Tyroler.

#### Ferdinand.

Schön willsommen beysammen! Es ift geschehen, ich habe nun beg allen Bekannten Abschied genommen, nun geh' ich mit leichtem Herzen fort; Vater, Mutter, Ihren Segen —

#### Staberl.

Ich werbe meinen auch dazu geben, daß's ausgibt —

#### Redlich.

Geh her, mein Sohn, laß dich an's herz bruden; Gott fen mit dir — fo wird's dir an nichts fehlen —

#### Therefe.

Führ' dich gut auf; ein Geld werd' ich dir schon schicken —

#### Staberl.

Das ift ber mahre Ton.

#### Redlich.

Jett laß dich umarmen — umarmt ihn alle, meine Freunde! Mach mir Freuden, Ferdinand, mach deinem biedern Nahmen Ehre —

Ferdinand.

Mit gangem Bergen -

Staberl (befühlt Ferbinands Uniform).

Das ift ein feines Tuch -

Ferdinand.

Bafferdicht!

Staberl.

Nun, so brauchen's fein Parapluie -

#### Redlich.

Ift's jest gefällig — im großen Zimmer ist's aufgedeckt — allons, meine Herren, wir wollen nun gehen. (Er eröffnet ben Zug mit seinem Sohn und Therese.)

Alle (folgen).

#### Staberl.

Liebes Rathchen, darf der neue Rellermeister seinen Arm anbiethen?

Rathchen (hängt fich ein).

Mit Vergnügen! (Sie beschließen ben Zug.)

Müller (will bortreten).

Staberl (laft es nicht gefchehen).

Haft, mein Freund, hier gehe ich voraus. — Ungebethene Gäste gehören hinter die Thür. (Alle ab.)

## Fünfzehnte Scene.

Ein fehr tiefes Zimmer. Ein großer, gebedter Tijch, festlich aufgeftutt. Die fammtlichen Bersonen aus ber vorigen Scene treten ein.

#### Redlich.

Stellt euch in Ordnung um den Tisch herum. Du gehörst heute in die Mitte, mein lieber Sohn, du bist Soldat, du hast den Ehrenplatz — Ihr alle stellt euch um ihn her. — Jett wird seine Gesundheit getrunken. Nehmt alle Gläser zur Hand — Heda, Herr Staberl, Ordnung! —

Staberl.

3ch hab' schon mein Glas.

Redlich.

Boch lebe mein Ferdinand!

MILE.

Bipat!

Redlich.

Soch lebe jeder Ehrenmann!

MIle.

Vivat!

Redlich.

Hut 22) — Alle.

Bipat!

Bans (geht auf Staberl los).

Sag' bu mir einmahl, warum fchrenft benn Du nicht?

Staberl.

Gleich per bu, — das ift grob!

Hans.

Warum du nicht schrenft? Hab ich g'fragt —

#### Staberl.

Nu, nu, nur nicht gleich so hitzig — ich kann ja nicht trinken und schreyen zugleich — (er schreht) Bivat! Bivat! Bivat! Bivat! Alle Leut' sollen leben!

## Hans.

Ich hab' dich nur fragen wollen, ob du etwa eine andere Meinung hast, wenn du unter ehrlichen Leuten stehst. — (Droht mit der Hand.)

#### Staberl.

Sen so gut, schlag mich nieder, dann lieg' ich unter ben ehrlichen Leuten —

Hans.

Merk' dir's, wenn man rechtschaffenen Männern ihre Gefundheit trinkt — da mußt d'Bivat schregen, sonst kriegst eine auf's Dach —

#### Staberl.

Bedant' mich gar schön! eh' ich von dem Knopf eine Ohrsfeige aushalt', schren' ich lieber einen ganzen Tag Vivat! —

#### Redlich.

Fett, eh' die Suppen kommt, hab' ich noch einen guten und ehrlichen Einfall. Wir sind hier vergnügt bensammen, laßt uns auch auf die benken, die wegen Armuth und Noth traurig sind. — Ich bin ein Wiener Bürger, und mach' für die Nothleidenden eine Collecte — hier sind 100 Gulden, wer folgt nach? 28)

Mehrere.

Wir alle!

Staberl.

Ich bin zwar ein guter Mensch, aber bas ist kein guter Spaß!

Gin Bürger.

Hier sind 10 fl.

Gin Anderer.

Bier sind 5 fl.

Gin Dritter.

Sier find noch 10 fl.

Tolonstn.

Bier sind noch 5 fl.

Hans.

Da habt Ihr ein Zwegerl von mir -

Ein vierter Bürger.

Jeder nach feinen Rraften, hier find auch zwen -

Staberl (für fich).

Nach meinen Kräften geb' ich gar nichts — (sucht in den Taschen.)

#### Hans.

Nun, wie ift's, Parapluiemacher -

#### Staberl.

Nun, so wart' nur; ich schreg' wieder Bivat, wenn's recht ist —

#### Hans.

Nein, nichts da, — hergeben mußt was — ich hab' auch was 'geben —

#### Staberl.

Bald könnt' ich mich giften! Ich find' g'rad nichts — mein Geld versteckt sich immer, wenn ich's brauch; g'rad so, wie die Kinder vor dem Krampus. 24) (Sucht noch immer.) Weißt was, Tyroler, ich erzähle eine schöne rührende Geschichte von einem Menschen, der gern was 'geben hätte, aber der nichts g'habt hat!

#### Sans.

Nichts da! — (Droht ihm.)

#### Staberl.

Nun, da ist ein einspänniges Guldenzettel. Aber wenn die Nothleidenden wieder zu Geld kommen, so muß es mir ersett werden.

#### Redlich (gu Müller).

Ift's Ihnen auch gefällig — Berr von —

## Staberl.

Apropos, Sie sind reich — geben Sie ein Paar breite Einlösungsschein' [25) her —

#### Müller.

Ohne Umstände gesagt, ich brauch' mein Gelb zu etwas andern! —

#### Hans.

Bar nichts will ber Berr geben, und hat doch mitgetrunten?

#### Redlich.

Wie, Sie könnten mir diesen kleinen Bunsch versagen? Ich bitte ja nur um eine Aleinigkeit für Dürftige.

#### Müller.

Wenn Sie bitten?! — Nu, ich kann ja, um Ihnen einen Nahmen zu machen, etwas thun —

#### Redlich.

Was, mir einen Nahmen zu machen? — Jett juct's mir in allen Gliedern — Herr, jett behalten Sie Ihr Sündengeld, oder —

#### Müller.

Eine allerliebste Ginladung, wo jeder bezahlen muß!

#### Redlich.

Frecher Mensch! ber Teufel hat dich eingeladen. — Jett zieh aus wie Schafleder, oder ich vergreife mich an dir!

#### Staberl (gu gans)

Tyroler, den werfen wir 'naus!

### Sans und Alle.

Ja, hinaus mit ihm! hinaus! (Gie paden ihn.)

#### Staberl

(flüchtet sich auf einen Stuhl, Muller wird hinaus geworfen, Staberl trinkt und schregt):

Bivat! Tyroler! hörft du Bivat!

### Redlich.

Jeht ist die Luft rein — jeht bringt die Suppen. Und ihr Dudler, macht eine Tafelmufik.

(Es wird aufgetragen. Staberl bleibt im Borbergrunde neben Kathchen mit einem Glase. Die andern ordnen sich. Die vier Tyroler stehen an der rechten Ede und singen. Staberl wird während des Gesanges immer luftiger und dudelt selbst mit.)

#### Jobler : Quartett.

Melobie: Jest tommt g'rab bie angenehme Frühlingszeit 2c.

1.

Benn brave Leut behjammen fepn, Da lebt fich's froh und gut, Biel besser schmeckt ein Glasel Bein Und rascher wallt das Blut.

9

Ein ehrlich's Herz, ein braves Weib. Und recht ein heit'rer Sinn, Das bringt gewiß zu jeder Zeit Den herrlichsten Gewinn.

3.

Ben uns auf hohen Bergen ist Das wahre Glüd allein, Der Mensch wie Gottes Felsen fest, Und wie die Luft so rein.

4.

D'rum fommt's 311 uns in's Alpenland Wo d'Senn'rinn freundlich lacht, Und lern's ben engern 20 lleberfluß, Daß '8 herz nur glücklich macht.

Staberl.

Vivat! Tyroler!

Ende bes erften Aufzugs.



# Zwepter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Bimmer wie im erften Act.)

Redlich (tritt murrifch herein).

Mir so ben heutigen Tag zu verberben, bas ift boch zu arg! Mein eigener Schwager! Mein eigener Schwager! Aber nur zu! Er soll mich klagen; ben Gerichten will ich es bekannt machen, und bann soll er sich schämen muffen, baß er so handeln konnte.

Bwente Scene.

Staberl. Reblich.

#### Staberl.

Lieber Herr Redlich, ich dank' für alles, was ich genossen habe. Jeht aber muß ich fort. Stellen Sie sich vor, was auf einmahl ausgekommen ist. Die Bürger müssen die Wachposten wieder übernehmen, man sagt nur auf ein Paar Tage.

— Aber was seh' ich? Sie sind ja ganz erhiht.

#### Redlich.

Ja wohl bin ich das. Haben Sie je so etwas gehört? Mein eigener Schwager will mich klagen, und zwar ungerechter Beise, weil ich eine alte Schuld, die laut Testament meines Schwiegervaters längst geschenkt ist, nicht bezahlen will.

#### Staberl.

Ihr Herr Schwager! Der Herr Bleyer? Nu das ist school der Rechte! Mich hat er einmahl um einen alten Taff't 27) belangt, den ich ihm zu einem neuen Parapluie genommen habe. Und der Taffet war doch frisch gefärbt, kein böses Aug' hätte ihn anschauen dürfen.

#### Redlich.

Ich gebe einmahl nicht nach. (Er wird nachdenkenb.)

#### Staberl.

Ich auch nicht — wenn ich nur etwas davon hätte. Der Herer Bleger ist aber schon so ein Mensch! D ich könnte noch mehrere Schlechtigkeiten von ihm erzählen! (Butaulich.) Schauen Sie, voriges Jahr im Winter din ich alle Nacht in seinem Wirtshaus g'wesen, und wie man da im Discurs oft viel red't, so din ich durstig geworden, und hab' viel getrunken; Geld ist viel aufgegangen, ich muß es sagen, aber glauben Sie, es war erkennt? \*\* — So oft ich besoffen war, hat er mich in den Schnee hinauswersen lassen. — Sie, das thut weh! Der Mann hat mich gekränkt! Zum Glück hab ich's im Rausch niemahls gemerkt, und din durch sechs Wochen hinter einander glücklich alle Tage hinausgeworsen worden, aber einmahl hat mir's ein Bekannter entdeckt, da bin ich ausgeblieben!

Redlich (ber nicht auf ihn gemerkt hat). Ich muß meiner Alten doch den Borfall sagen.

#### Staberl (ergabit fort.)

Ein anderer Wirth hätte nach mir geschickt, als nach einem täglichen Gast, aber er war schlecht genug, und hat nichts mehr dergleichen gethan. Aber schon gut! Ich räche mich doch noch an ihm! ich mach' ein Puschkawil (Pasquille) auf ihn, und schlag's an sein Thor an.

Redlich (für fich).

Ob ich ihm nicht ein Paar Zeilen schreiben foll?

#### Staberl (fährt fort).

Seine schwarze Kay' hab' ich ihm mit einem Parapluiesstaberl todt geschlagen, jetzt weiß ich nicht, wer auf dem Fasselsten wird! (Sa) Aber meine Rach' ist noch nicht auß!

#### Redlich.

Ich will selbst zu ihm — klagen kann ich mich boch nicht lassen.

#### Staberl.

Nein, hören Sie, da sind Sie einer irrigen Meinung, das ist just schön! lassen Sie sich nur klagen, der Richter muß auch leben! Schau'n Sie, ich din schon oft geklagt worden, und lebe doch noch! es wird Sie auch nicht umbringen.

## Redlich.

Mir ift nur um die Schande, einem jeden fann ich's doch nicht auf die Nafe binden, wie oder wann!

#### Staberl.

Gibt Ihnen wer was? Kein Mensch! Ich setze ben Fall, es springt Ihnen heute als Bindermeister ein Reif vom Geldbeutel, so lacht Ihnen alle Welt aus, und kein Mensch sagt, da füll' dein Fässel von meinem Geld! Schau'n Sie mich au, ich din jetz dreyßig Jahr Parapluiemacher, din wenigstens zwanzigmahl alle Jahr Borenscht gewesen, und habe mich nie vor die Leute genirt, ja, wenn ich was davon hätte! D, ich hab' gar ein hartes Brot! wenn and're Leut' schöne Zeiten haben, kann ich verhungern, wo ich will. Ich muß, so zu sagen, von Regen und Schnee leben — Sie, das dazu gehört eine Viehnatur!

#### Redlich.

Abien Herr Staberl, ich muß auch fort. Mir fällt so eben ein, daß ich auch noch heute aufziehen muß — auch ich muß auf die Wache! Abien!

#### Staber 1.

Sie sind ja noch gar nicht gerichtet!

### Redlich.

Das ift gleich geschehen! Abieu! Zuerst zu meinem Schwager, dann auf die Wache. (Er geht ab.)

## Britte Scene.

### Staberl (allein).

Wenn er was gesagt hätte, so wär ich vielleicht statt seiner auf die Wache gezogen! Ich hätte es ja einrichten können, für meine Person wär' ich krank gewesen, und für seine gesund. Aufrichtig gesagt, mir ist's alles ein's, ob ich den anschmier' oder den, das ist mir tout megol\*), wenn ich nur was davon hätte!

## Dierte Scene.

## Hans. Staberl.

### Hans.

Behüt' dich Gott! Parapluiemacher, ich geh' jest. Mein Herr ift schon fort, und das lette Glas hab' ich getrunken! — Behüt' dich Gott, schau mir nach!

### Staberl.

Sag' er mir einmahl, wie kann Er benn fo grobe \*\*) fenn, und bu zu mir fagen?

### Hans.

Wie fo? Was ift benn bas Ables?

### Staberl.

Übel ift es ftark, und sogar gemein. Ich bin kein gemeiner Mensch, nicht seines Gleichen, ich bin mit Respect zu

<sup>\*)</sup> Tout égal will er sagen.

\*) Wenn ber Lefer ber Stabert und andern tomtichen Charafteren biter Borte findet, die burchaus nicht beutsch, oft nicht einmahl verständlich find, 3. 23. megol, grobe, Schnupfetuch ic., so find bas entweder affectirte Worte bes Plebs ober scherzigafte Localismen u. f. w.

melben, ein Parapluie- und Parafol-Fabrifant, und will mir das verbeten haben. Beym Gesundheittrinken war ich schon aufgebracht, doch ich habe geschwiegen wegen der Gesellschaft.

### Sans.

Was bild'st du bir denn ein? Ein Tyroler darf zu allen Leuten du sagen; willst du besser seyn? Glaubst du, dein Er, was du zu mir sagst, ist artlicher? 29) Glaubst du, das darf ich leiden?

### Staberl.

Also Sie — bamit Sie's wiffen, Sie mögen senn, wer Sie wollen, so leibe ich kein du von Sie!

### Hans.

Was geschieht mir benn, wenn ich mich nicht baran kehre?

#### Staberl.

D, ich werbe mir Respect verschaffen!

Sans (geht auf ihn gu).

Wie benn?

Staberl (gieht fich gurud).

Ich werbe Sie guchtigen.

### Hans.

Geh her, und laß dich anschau'n, du Zahnstocher! du einen Tyroler züchtigen? Du Parapluie von einem Menschen! geh, und such' dir ein Fenster aus, ben welchem du 'nausfliegen willst, der kleine Finger da soll dir den G'fallen thun!

(Er jagt ihn um den Tisch.)

Staberl (flüchtet fich und positirt fich hinter einen Stuhl).

Das ift ein ftartes Stud!

### Hans.

Ich hab' dich noch nie beleidigt, aber du beleidigst die ganze Welt. Ein Kerl, der wie du so zudringlich und keck ist, wenn der zu uns nach Tyrol kommt, so kriegt er Prügel, daß er nicht gehen kann!

#### Staberl.

O, mein lieber Tyroler, was das betrifft, reif' ich nicht von Wien nach Klosterneuburg, denn ich habe auch schon hier von anonymen guten Freunden die schönsten Schläg' unbekannter Weise erhalten, und hab' sie nicht ersucht. Das weiß der himmel!

### Hans.

Also mußt du nicht so hoperdasig 30) segn! du kennst den Hansel nicht — sein du wird dich nicht schandten! 31) Ich din ein ehrlicher Kerl, mit mir darsst du schon Bruderschaft machen; ben mir z'Haus ist's nicht so wie hier, wo man sich duzt in's Gesicht und rückwärts versolgt — du und du, ein Herz und ein Sim!

### Staberl (für fic).

Er zieht gute Saiten auf; ja, mir foll er trauen!

### Hans.

Ich weiß wohl, wo dein Zorn herkommt, ich habe dich vorigen Winter ein Paar mahl aus meines Herrn Wirthshaus hinaustragen muffen.

### Staberl.

Wie? Das war Er? Sie? Du?

### Hans.

Aber bu marft felber Schuld, benn bu haft, wenn bu befoffen warft, mit ben beften Leuten Sanbel angefangt.

### Staberl.

Da schaut's her! Aber was ich vor Studel von mir bor!

### Sans.

D'rum sen gut, und gib mir die Hand, ich bin nur ein gemeiner Hausknecht, aber ich bin ein rechtschaffener Kerl, und bin so viel werth, als ein Parapluiemacher! Laß uns gute Freunde seyn — in ein Paar Tagen besuch' ich meine Mutter in Linz, kann ich dir vielleicht was bestellen, so will ich's aern thun.

#### Staberl.

Du bist ja gar freundlich, weißt was, schick' mir ein Paar Linzertorten in einem Brief.

### Hans.

Rommt mir auch nicht d'rauf an! Also Allianz!

#### Staberl.

B'hüt dich Gott, Tyroler, en wenn du artig bift, hab' ich sich schon gern! — (er gibt ihm die Hand.)

### Hans.

B'hüt dich auch Gott! (Er brudt ihm berb und fraftig die hand und geht ab.)

## Bünfte Scene.

### Staberl allein.

(Schrest.) Auweh! das war grob! en das war tyrolerisch! kann doch ohne Grobheit nicht senn, so ein Mensch. — Nun, ich bin froh, daß er wegreist. Ich kann solche Societäten\*) nicht leiden. Auweh! auweh! (Er bläst sich in die Finger und wickelt sich die Hand in ein blaues Schnupftuch.)

# Sechste Scene.

Therefe. Borige.

### Therese.

Barum haben Sie benn fo gefchrien?

<sup>\*)</sup> Societaten, im Localen fteht es fur Grobbeiten, weil ber Defterreicher unter Socius einen berben Denfchen, oft einen Flegel verftebt.

#### Staberl.

Der Grobian! Der Tyroler! Da schau'n Sie her, wie er mich gebruckt hat, meine ganze Hand ift blau.

### Therefe.

Warum haben Sie fich mit ihm abgegeben?

#### Staberl.

Wollt' ich benn? Ich war' gern schon lange fort, ba fängt er mit mir zu biscuriren an, und bruckt mich in bie Hand, daß ich gar nicht gehen kann —

### Therefe.

O ja, grob ift er, darum kann ihn auch mein Mann so gut leiden. Doch machen Sie sich nichts d'raus, es ist nur auswendig.

### Staberl.

Sie haben gut reden, meine Finger schauen aus, als wenn sie in ber Serviettenpresse gewesen wären.

## Therefe.

Ein Mannsbild muß nicht so wehleidig senn, und am wenigsten ein Junggeselle.

## Staberl (lacht).

Ja, wenn ich nur was davon hätte! Jett fett mich meine Junggefellenschaft schon bald in Berlegenheit; wiffen Sie keine, die mit meinen Schwachheiten Nachsicht hätte?

### Therefe.

Vor ber Hand nicht — aber ich werde mich umsehen.

### Staberl.

Sie braucht nicht sauber zu segn, wenn sie auch wilder 32) ist, als Sie sind, thut nichts, wenn sie nur brav Geld hat und ein Haus; meinetwegen ein altes Haus — auch sind mir 4 Stöck' nicht zu hoch.

Gurft, Raimunbe Borganger.

### Therefe.

Nun, wenn ich was höre, so will ich mein Möglichstes thun.

#### Staberl.

Ja, ich bitte, laffen Sie mich recommandirt fenn.

### Therefe.

Aber, à propos, was ich fagen will! Bollen Sie mir wohl einen Gefallen erweisen?

#### Staberl.

Warum benn nicht? Wenn ich nur was bavon hatte!

### Therefe.

Darauf soll es mir auch nicht ankommen! ich will einen Balsam auf Ihre zerquetschen Finger legen — eine Maß guten Wein können Sie abhohlen.

#### Staberl.

Bas befehlen Gie benn?

### Therefe.

Sie werden bemerkt haben, welche Grobheiten bem charmanten herrn Muller widerfahren find?

### Staberl.

Ich weiß Alles, der Schliffel 33) von einem Tyroler hat ihm zur Thür hinausgeworfen.

### Therese.

Leider! und an diesem schlechten Betragen ist mein Mann Schuld; daher möchte ich mich gerne ben ihm entschuldigen. Ich werde ihm ein kleines Brieschen schreiben, wollen Sie ihm das zustecken? Staberl, aber heimlich, daß es nur niemand bemerkt.

#### Staberl.

Das will ich, und zwar auf eine sehr feine Art. Ich muß ihm gerad' sein Parapluie zurückbringen, er hat den Stiel abgebrochen, nun ist's aber wieder gemacht — da hab' ich eine gute Ausrede.

Therefe.

Gut, ich gehe ben Brief zu schreiben; warten Sie indeffen bier —

Staberl.

Warten kann ich nicht, benn ich muß in meine Uniform friechen, aber ich komme wieder her.

### Therese.

Gut, so eilen Sie! dann erhalten Sie gleich Ihr Douceur —

#### Staberl.

Die Maß Wein? Das ist charmant. Hören Sie, das ist meine schwache Seite, der Wein ist mein guter Freund, und wenn's Wein regnete, so wär' ich noch einmahl so gern ein Parapluiemacher! aber ich machte die Parapluie alle umgekehrt! damit kein Tropfen auf die Seiten ginge. (Er geht.) A revoir, ich bin gleich wieder da. (Ab.)

## Therese (allcin.)

So kann es gehen; ich darf nicht verzagen — der heutige Tag soll zu meinem Vergnügen enden, und Weiberlift soll alle Hindernisse besiegen. (Sie geht in ihr Zimmer.)

## Siebente Scene.

Redlich (tritt ein und erblickt seine Frau noch von rudwärts). Vorige.

Redlich.

Du, Frau, auf ein Wort!

### Thereje (fehrt um).

Nun, was willft du? Gehft du noch nicht? Ich habe geglaubt, du mußt heute auf die Wache?

Redlich.

Bft! die Bunge im Baum gehalten!

Therefe.

Also was gibt's?

Redlich.

Ich muß dir nur sagen, daß dein Bruder auf der Forsberung besteht — und ich sie nicht bezahle.

Therefe.

Nun ich will ihm alles ausrichten, wenn er zu mir kommen sollte. (Pause). Bift noch harb? 34)

Redlich.

Ich war's nie, und wenn ich's auch einen Augenblick gewesen seyn sollte, so wäre der saub're Müller Schuld. Doch von dem kein Wort mehr.

Therese.

Gut, ich will nicht mehr von ihm reden, aber das muß ich dir doch sagen, daß du ein Unmensch bist, weil du mich als Mutter unglücklich machst.

Redlich.

Was?

Therese.

Ja, du raubst mir das Recht auf meine Kinder, und das ist entsetzlich.

Redlich.

Was der Taufend!

Therese.

Ueber die Buben ift der Bater Herr, das ift eine alte Regel, aber die Mädeln gehören der Mutter.

Redlich.

Ich hör' —

#### Therefe.

Der Mann muß ben Kopf haben, das Weib hat das Herz — fo habe ich einmahl gang vernünftig reben hören.

Redlich.

Siehft bu's!

Therefe.

Wenn du mich nicht verstehst, so hab' ich tauben Ohren gepredigt; ich weiß dir nichts mehr zu sagen, aber ein Unmensch bleibst du — dent nur an uns're Katherl und ihr Glück!

Redlich.

Sag' mir, wer hat mich zu beinem Mann erwählt?

Therese.

Das find alte Geschichten!

Redlich.

Untworte!

Therefe.

Run, ich felber, mas foll bas beißen?

Redlich.

Bat beine Mutter mich ausgesucht, oder bu?

Therefe.

3ch felber, mas willft bu bamit?

Redlich.

Nichts anders, als daß unser Käthchen sich auch selber einen Mann aussuchen wird, wenn sie keine alte Jungfer werden will.

Therefe.

Wegen der alten Jungfer ist keine Sorge, das wird sie wohl verhüten! Aber die jungen Mädeln sind unüberlegt. Es sind jest keine Zeiten mehr, wo das Gesicht, oder ein sauberes

Gestell ben Menschen macht; jett braucht man mehr, fünf Sinne sind zu wenig; man muß fechst haben, und ber fechste ift bas Gelb.

Redlich.

En ber Taufend, ift etwa der Berr Muller ber Menfch, ber fechs Sinne hat?

Therefe.

Allerdings - bas ift ein Chrenmann!

Redlich (außer fich).

Ein Chrenmann! Kreutz taufend Sapperment! dieser schlecht gesinnte Lumpenhund — ein Chrenmann? Ich red' nicht mehr auf dich — Gott verzeih' dir deine Sünde! (Er geht rasch ab.)

## Achte Scene.

Therefe (allein).

Da haben wir's; nun fteh' ich frisch! Aber es ift boch auch recht ärgerlich, daß dieser verdammte Müller mit seinem vielen Gelbe ein solcher zwendeutiger Mensch ift! —

### Beunte Scene.

Staberl. Therefe.

Staberl (in Uniform). 35)

Da bin ich schon! Der Herr Gemahl ist mir so eben begegnet; wir fommen auf einen Posten zusammen; zum Mehlsmagazin unter die Weißgärber; also geben Sie geschwind ben Brief und die Flasche her, sonst versaum' ich zu viel!

### Therefe.

Gleich soll der Brief geschrieben senn, es sind nur ein Paar Zeilen — aber machen Sie sodann Ihre Sache klug, damit ich nicht in's Wasser gerathe. (Sie geht ab.)

## Behnte Scene.

### Staberl (allein).

Warum nicht gar in's Waffer? Ja, wenn ich nur etwas bavon hatte! Bor allen Baffern fann ein Barapluiemacher nicht schüten. Das, mas von oben fommt, konnen wir ableiten, aber das von unten geht uns nichts an. (Ruft ihr nach.) Tummeln S' Jhnen lieber mit dem Wein, Frau Redlichinn, das ift g'scheidter. (Kleine Pause.) Jest bin ich nur curios, mas fie für ein Gewächs bringen wird! En, ich bin ein Renner, wenn ich nur was davon hatt'! Nun, wenn ich einnahl in einem Keller völlig eingegraben war, so werd' ich doch den Rebenfaft studirt haben. Warten S', die Geschicht' muß ich Ihnen doch erzählen. — Es war im vorigen Serbst an einen schönen Frühlingstag, der Pfingstsonntag ist an einen Mittwoch g'fallen, als mich mein Gerr Better von Kloster-neuburg zu sich einlad't auf eine Weinkost. Ich steh' vor Tags auf, war um halber zwen Uhr nach bem Effen, gieh' mich fauber an, altdeutsch mit einer haargeigen und einem breneckigen But, 36) nimm mein Wanderstaberl, und fam glücklich ben drittten Tag in Rlofterneuburg an. Mein Better benm goldenen Simandel,37) der ftatt dem Sausschild immer benm Fenster herausg'schaut hat, sieht mich gleich von weitem, um-armt mich, laßt die Sund' aus, und führt mich im Triumph in fein Saus. Gruß Ihnen Gott, wie gehts Ihnen? dant' Ihnen, muß gleich gut fenn; Geten G' Ihnen nieder, 's toft ein Gelb! 38) tragen Sie mir ben Schlaf nicht aus; heut ift ein schöner Tag; furg, Rebengarten, die einem gebildeten Menschen nie entfallen, wechseln ab; er wart mir mit einem Tabat auf, ich ihm entgegen - wo fauft ihn ber Berr Better? Benm rothen Apfel: furg, daß ich furg bin, ber Abend ruct unter lauter Bonmot heran. Endlich nimmt er mich, scheppert 39) mit ben Schlüffeln; Berr Better, wegen ber Beintoft, fagte er, ach ja, fag' ich, fchon recht, mach' mich auf und ftolperte mit ihm jum Sausthor hinaus. Wir tommen im Reller gur erften Thur, fuperbe Lage, Reller auf die Donau hinaus! göttliche Aussicht - Baffer über Baffer! etwas Brachtiges für einen Beinhandler; wir fommen gur zwenten Thur, ein ganges Bergwert voll Schwefel, ich glaub',

ich bin in Baben beym Urfprung; 40) endlich ben ber britten Thur, neben einem fleinen Blenguckergebirg, mar ber Bein einlogirt. Berr Better, fagt mein Better, wir find an Ort und Stell', legen Sie ab: vier andere Berrn, die auch eingeladen waren, tamen nach. Endlich nimmt mein Berrn Better feinen Beber, und fagt: meine Berrn, jest werd' ich Gie mit einem Bein bekannt machen, der hundert Jahr alt ift; Respect! -Gold, pures Gold! mit Gilber befchlagen. 3ch reiß' meinen But herunter, lang' nach dem Glas - ich fpit' fogleich ben Mund, riech' am Glafel, schnuppere, und gieß' ihn fachte hinab. - Jest abermahls ben Sut herunter, schregt mein Better, hier aus diesem Fag windet fich ein respectabler 64ger, ein Raltenberger auf Ziebebenlager. 1) - Gugeres hat noch tein Buckerbacker in feinem Gewolb gehabt - ich halt' abermahl mein Glasel hin, trint' etwas geschwinder — mert' erft, was, ich trinte benm zwenten Blafel, entscheibe erft benm britten. Berr Gott von Simmering! 42) lind und lebendig wie Milch und Butter. Jest commandirt mein Better; Athem geschöpft; jest fommt mein Magenwein, ein 97 ger, Tropfen fur alle Bustand' in der Welt. 3ch seb' dem 97ger start zu — natürlich, vom Aufgeboth hab' ich ihm gekannt, sind damahls alle zwen auf ber Glacis geftanden; alle gute Ding' fag' ich find 97, und trint' beyläufig 97 Blafer glücklich hinunter. (Baufe). Das war gut bis baber - (er geht auf und ab) bis daber mar es gut! — (Pausc.) Aber jest fommt's! — Die But' aufg'fest, fagt mein Berr Better, jest tommt ein rabiater Bruder, der Cometwein von Unno Elfe; das ift ein Rerl mit juchtenen Stiefeln und eifernen Sporn', wer diefem Meifter wird, ben will ich loben. - Ich, ber ich die Schwachheit hab', mich gern loben gu laffen, begeh' die Zwendeutigkeit, und trint' ben Elfer aus dem Weinamper (3) — trint', baß ich gar nicht mehr gesehen hab', und baß ich ben ersten Sieb über'n Ropf g'fpurt hab' - daß ich auch fchon allein im Reller mar, benn die andern fenn alle mahrscheinlich hinausgetartelt,44) und haben mich, weil sie auch schön zugebeckt waren, vergessen Gerechter himmel, sag' ich zu mir, was ist das in meinem Körper für eine Revolution? Der Elfer mit seinen juchtenen Stiefeln und eisenen Sporn' tritt auf dem hundertjährigen Greifen herum, ber 97 jährige Jungling, ber 64 jabrige Mann wehren fich - und mein Magen ift das Schlachtfeld, wo bie

Bataille vorgeht! — Bums, ftost mich ber 97 ger auf ben 64 ger, haft bu's nicht g'feben, flieg' ich wieder auf ben Elfer hin; diefer, ein junger, ftarter Rerl, gibt mir einen Rif in die Seiten, und ich fall' nach aller Lange unter ben Faffern gufammen; was von ba ang'fangt mit mir noch alles geschehen ift, das weiß ich nicht, mit einem Wort wie ich ermacht bin - wie ich erwacht bin, ich bitt' Ihnen, ift ber Schimmel handhoch auf mir gewachsen, und mein Berr Better, ber mich acht Tage im Reller vergeffen hatte, fteht mit einer Latern vor mir - und fragt mich mit bem nahmlichen Geficht vom Simandel-Bausschild - Run, mas machen S' benn? Leben S' noch? O mein herr Better, fag' ich, mir ist recht ibel — ja, fagt er, auch ist ichon ein Doctor ba. Der Doctor, ein galanter Berr, fagt, Freund, Gie haben einen Beinprozeß im Leib, die vier Partenen muffen wir nun einzeln heraus friegen, fonft fpringen Gie aus einander wie ein Bulverfaß. Ich glaube, der Schlag trifft mich In Gottes Nahmen, sag' ich, herr Doctor, thun Sie mit mir, was Sie wollen. — Er sieht gleich ben Rock aus, kniet fich auf mich, und fagt: Der Elfer ift der größte Unruhstifter, den muffen wir durch's Schröpfen heraustriegen; ber 97ger, ber muß bescheiben angepadt werben, ber muß burch's Schwigen fich verlieren ben 64ger, fagt er, ber muß fich als guter Bein burch's Beinen verlieren; endlich der hunderjährige Bein fagt er, der muß — doch, da bin ich aufgesprungen, und hab den Doctor über'n Saufen g'worfen - nein, mein Berr, hab' ich g'fagt, den Sundertjährigen behalt' ich ben mir - bas Alter muß man ehren! - Den will ich als Effenz behalten, damit ich ben Weinpansch ber jekigen Birth' in Bufunft beffer pertragen fann!

Gilfte Scene.

Müller. Staberl.

#### Müller.

Lieber Staberl, ist die Frau Redlich zu Hause? So eben habe ich ihren groben Flegel von Ehemann aus dem Hause geben sehen, ich möchte sie so gerne sprechen, denn das Mädel kann ich nicht laffen, und wenn es mein halbes Bermögen koften follte.

#### Staberl.

Just ist die Madam hineingegangen, einen Brief an Sie zu schreiben, den sie wegen der heutigen Hinauswerfung als gehorsamste Excusation nothwendig sindet. Sie wird gleich kommen.

#### Müller.

Gut fo will ich warten.

#### Staherl.

Segen Sie sich indeß nieder; Sie werden noch mübe segn — ber Tyroler war grob!\*)

#### Müller.

Ich banke.

#### Staberl.

Sagen Sie mir — (er nimmt die Dose heraus und wartet Müllern mit Tabak auf, als dieser schnupfen will, zieht er die Dose zurück.) Es ist wahr, Sie schnupfen nicht! — Sagen Sie mir — was hab' ich sagen wollen? — Ja, sagen Sie mir, sind Sie denn gar so in die Mamsell Katherl verliebt?

### Müller.

lleber alle Beschreibung.

### Staberl.

Hören Sie auf! in Ihren Jahren? Sie find ja schon über die Geschichten hinaus.

#### Müller.

Das glauben Sie nur, ich fühle es beffer, auch febe ich älter aus, als ich bin.

<sup>&</sup>quot;) Ben der Scene mit dem Tprofer bat Staberl in der Angft ben Stubl, binter weichen er fich verbergen wollte, auf ben Tisch gestellt, diefer fiebt noch ba, und biesen biethet er auch, obre ibn berab zu nechmen, dem Muller zum Rebertsgen an.

#### Staberl.

Kann seyn: Sie haben einen brunetten Humor, die Leute sehen immer älter aus. Jungser Katherl ist ein hübsches Mädchen, ja, wenn ich nur was davon hätte! sie gefiel mir selber, (er lacht) aber heirathen möchte ich sie doch nicht.

Müller.

Warum?

#### Staberl.

En gehen Sie, so ein junges Geschöpf, mir würde ja völlig Angst ben ihr, und was so ein Mäbel alles braucht. Die Marschandemode kommt ja nie aus dem Haus.

#### Müller.

D, mein Rathchen ift fehr eingezogen.

#### Staberl.

Ja, aber als Frau! Meines seligen Bruders Frau war auch als Braut sehr eingezogen, und nach der Hochzeit hat sie ihm's Kraut eingebrennt.

### Müller.

Er wird ein Mann barnach gewesen senn.

### Staberl.

Nein er war sauber, g'rad so wie ich, ein bluthübscher Mensch. Was meinen Sie, was sie ihm gethan hat? — Vier Wochen waren sie verheirathet, da hat sie ihn schon geobrfeigt, und im dritten Monath bin ich einmahl mit ihm nach Hause gekommen g'rad an seinem Nahmenstag, er hat Hiesel g'heißen, weßhalb er sich einen kabemus getrunken hat — geht das Weib her, und hat ihn ordentlich geprügelt. 16 — Ich wollte d'rein reden — was thut sie? Sie geht noch einmahl her, und prügelt mich auch — damit ich und mein Bruder einander nichts vorwerfen sollen, und wirst mich drauf hinaus. Mich, der ich gar nicht einmahl verheirathet war mit ihr — Sie, das ist doch ein starkes Stuck; das wird doch eine Zweybeutigkeit senn, spüren S was?

### Müller (lacht).

Das war arg.

Staberl.

Ich habe mir's aber gemerkt, und hab' ihr's empfinden lassen. Seimgesucht hätte ich sie nimmer, und wenn sie mich gezwickt hätten; ja, wenn ich was davon hätte!

Müller.

Frau Redlich bleibt lange.

Staberl.

Da ift fie schon.

Bwölfte Scene.

Therese. Borige.

Therefe.

Sie sind selbst schon hier? En, da kann ich ja meinen Brief ersparen. Herr Staberl da ist der Wein, aber reinen Mund.

Staberl.

Ich werde mir ihn schon auswaschen; ich bedanke mich schön. Aber jetzt muß ich fort! sonst komm ich erst auf meinen Bosten, wenn die andern schon abgelöst sind.

Therefe.

herr Müller, ift's gefällig, herein zu kommen? Ich habe bringend mit Ihnen zu reben —

Müller.

Ich bin zu Befehl.

Staberl.

Sie, dießmahl werden Sie nicht hinausgeworfen, benn weder der Tyroler noch der Bindermeister find zu Hause.

#### Müller.

Erinnern Sie mich nicht an die fatale Geschichte -

### Therefe.

Laffen Sie ihn reben — Bemühen Sie sich nur herein. (Sie geben ab.)

## Drenzehnte Scene.

### Staberl (allein.)

Ich glaub' es gern, daß er nicht gut zu erinnern ist, mir wäre auch so. Warum ist er aber auch so obstinat. Ich könnte ja auch so seyn. Aber ich bin viel klüger, wie ich den Tyroler gesehen hab', war ich gleich ein Patriot; der ist weiter nicht grob; o du mein lieber himmel, wenn ich nur was davon hätte! (Er will ab.)

Vierzehnte Scene.

Rathchen. Staberl.

Rathchen.

Bft! bft! Berr Staberl!

Staberl (fieht fich um).

Ruft mich jemand? — Sie find es, Mamfell Katherl, was befehlen Sie benn?

Rathchen.

herr Staberl, ich halte Sie für einen guten Mann -

### Staberl.

Ift nicht gesehlt, gut bin ich, sonst hatte ich nicht so viele Fatalitäten. —

Rathchen.

Ich möchte Ihnen gern etwas anvertrauen — (sie sieht sich um). Riemand behorcht uns, Herr Staberl, aber entdecken Sie niemand, was ich Ihnen sagen werbe.

### Staberl (neugierig).

Reinem Menschen, fo lang ich nichts weiß!

### Rathchen.

Ich liebe — Sie kennen boch ben Gegenftand meines Bergens?

Staberl.

Den Gegenstand? Einen Gegenstand lieben Sie? (Für sich). Ich glaube gar, sie meint mich —

### Rathden.

Ach, er ist so gut, so bieber - ein Herz, wie es wenige gibt.

#### Staberl.

(Für sich.) Ja, ja, sie meint mich! 46) (Laut.) Nu, nu, der Gegenstand liebt Sie auch wieder! Gott sen Dank, daß er noch ledig ift. —

#### Rathchen.

Was hilft mir das, meine Altern wollen doch ihre Einwilligung nicht geben — weil er arm ift, aber Armuth ist ja kein Berbrechen.

## Staberl.

Ich kann nichts dafür, ich habe mich felbst schon oft darüber geärgert — aber es nutt nichts; man darf heut zu Tag thun, was man will, es gibt nicht aus —

### Rathchen.

Genügsame Menschen brauchen doch wenig -

### Staberl.

Wenn nur der Wein nicht so theuer war'. Um einen Gulben ist er nicht mehr hinunter zu bringen — ich muß mich völlig auf den Thalerwein verlegen.

### Rathchen.

Tröften Sie ihn baher; sagen Sie ihm, was auch für hinderniffe sich zwischen uns aufthurmen, ich weiche nicht; ihn,

fonst keinen andern — bem Müller werde ich meine Hand nie reichen, und sollte auch geschehen, was ba wolle!

#### Staberl.

(Für sich.) Sie ist ordentlich in mich 'brennt! Wenn ich nur was davon hätte! (Laut). Aber wie kommts denn, liebe Katherl, daß ich noch gar nichts gemerkt hab' —

### Rathchen.

Muß benn die Liebe immer sprechen? das Auge sagt oft mehr als ber Mund —

#### Staberl.

Es ift auch wahr, Sie haben mich oft bedeutend ansgeschaut — aber ich Tapperl') hab' einen so curiosen Paraspluiehumor, wenn's mir nicht auf die Nase regnet, so merk' ich nichts. (Er nimmt sie bey der Hand und küßt ihr den Arm.) Sie Mauserl — nun, nun, seyn Sie nur getroft; nach Regen solgt Sonnenschein — weil ich jetzt alles weiß, so will ich nich ganz anders benehmen; Sie kriegen ja heute oder morgen auch ein Paar tausend Gulden — damit kann man ja, wenn man g'scheidt ist, was anfangen — und schickt Gott ein Hasel, so schildt er auch ein Grasel.

### Rathchen.

Ich muß ihn heute noch fprechen — sagen Sie ihm, um sieben Uhr soll er vorben gehn —

### Staberl.

Schatzerl, das geht nicht an, um sieben Uhr bin ich ja auf der Wache —

Räthchen.

So fagen Sie ihm's früher!

### Staberl.

Ich muß jett schon auf die Wache -

Räthchen.

Sie find aber gar ungefällig -

### Staberl (ichmeichelt ihr).

Nein, nein, mein Tauberl, aber Herrendienst geht vor Frauendienst — ich muß meine Schuldigkeit thun, sonst bin ich ein saumseliger Bürgersmann.

Rathchen (brangt ihn gurud).

Laffen Sie mich nur los!

#### Staberl.

Warum denn? Wir find ja allein — Beiberl, überlaß dich beinem Herzen, thu mir auch schmeicheln.

Rathchen (ficht ihn an).

Ich glaube, der Wein operirt ben Ihnen.

#### Staberl.

Ich habe noch feinen Tropfen getrunken. — Ja neulich einmahl in Klosterneuburg — ach — (Hochbeutsch). Ein Gekuß wäre mir schon lieber als eine Maß Wein — (Er wird zu- bringlich.)

Rathchen (ftößt ihn gurud).

In Ihnen habe ich mich auch geirrt —

### Staberl.

Ich bitte Ihnen, stoßen Sie Ihren Liebhaber nicht fo herum!

Räthchen.

Mein Carl!

Staberl.

Chrifostomus heiß' ich mit bem Taufnahmen -

### Rathchen.

So seyn Sie nur nicht so einfältig; mährend Sie hier plaudern, hätten Sie meinem guten Berg schon längst ein Wort bes Trostes sagen können.

Staberl (reißt bie Augen auf).

Wie? — Erlauben Sie, wem hatte ich ein Wort sagen können?

Räthchen.

Meinem Carl! wiffen Gie benn nicht?

#### Staberl.

Den Carl Berg thun Sie lieben? Den jungen, schlankelshaft gewachsenen Menschen?

### Räthchen.

Nun ja, freylich! nur einen kleinen Gang machen Sie zu ihm — er wird ohnehin auf Kohlen stehen; er wird warten und harren, und in Angst senn, weil er mich seit heute Morgens nicht gesehen hat. Lieber Herr Staberl, gehen Sie zu ihm; sagen Sie ihm, wie sehr ich ihn liebe! Trösten Sie ihn! wollen Sie das thun?

Staberl (gang verblüfft).

Wo hab' ich meine Ohren?

### Käthchen.

Ich will es Ihnen tausenbfach vergelten, wenn ich Ihnen einmahl wieder dienen kann! — Horch', ein Geräusch, man kommt, also Herr Staberl — ich verlasse mich! Leben Sie wohl! (Sie geht schnell fort.)

## Bünfzehnte Scene.

### Staberl (allein).

Ich bin nur froh, daß mir kein Mensch jetzt zug'schaut hat, wie ich, Chrisostonus Staberl, übrigens ein ganz gescheibter Parapluiemacher, eine gute halbe viertel Stund' in der Einbildung gelebt hab', und meinte, es scheint die Sonne, während es regnete. D Zeiten! D Menschen! Einen aubern liebt sie, und ich Waiserl glaube, sie thut mich lieben. Ist das nicht schon wieder eine Fatalität? Wenn ich nur was davon hätt'! (Er scheicht ganz bestürzt ab.)

Gurft, Raimunds Borganger.

## Sechszehnte Scene.

Gin anderes Bimmer mit einer Mittelthure.

Therefe. Müller.

Müller (im eifrigen Gefpräch).

So hören Sie mich nur gang an.

### Therefe.

Nein, nein, mein Kind ist mir lieber, ich brauche Ihren Schmuck nicht.

#### Müller.

Sie erhalten Ihre Tochter ja auch wieder, wenn ber herr Gemahl nur erst eingewilligt hat. —

### Therefe.

Die Sache ist zu curios, wenn Sie nur die verwünschte Flucht wegließen — ich kann mich nicht dazu verstehen!

### Müller.

Wie kindisch Sie sind! Sie wollen das Glück Jhrer Tochter, aber es soll Ihnen mit offenen Armen entgegen kommen. Wenn Sie die Welt ein wenig kennen würden, so müßten Sie begreifen, daß man heut' zu Tage gerade nicht viel' Worte braucht, um gegen einen Schmuck von 10,000 fl. ein Mädchen zu bekommen.

### Therefe.

Nun, in Gottes Nahmen! ich hohl' fie! Machen Sie's flug, benn bas Mabchen ift nicht bumm.

### Müller.

Das weiß ich; forgen Sie nicht, und fpielen nur auch Sie Ihre Rolle gut.

## Therese (feufat).

Nun gut, ich gehe mein armes Katheben zu hohlen. (Sie geht ab.)

## Siebenzehnte Scene.

Müller (allein).

Das ift eine Mengstlichkeit, baß einem übel wird.

## Achtzehnte Scene.

Müller. Rathchen. Therefe.

### Therefe.

Mein Kind, fomm heraus, Herr von Müller will mit bir was reden, was bir nicht unangenehm fenn fann.

### Rathchen.

Herr von Müller! O liebe Mutter, da ift alles vergebens! Herr von Müller kann mir nichts Angenehmes fagen, außer daß er mich aufgibt, und Sie nicht mehr um meine Hand qualt.

Therefe.

Das will er bir gerabe fagen.

Müller.

Deßhalb bin ich hierher gefommen.

### Räthchen.

Nun, so freut es mich. Jest muß ich aber wieder gehen, ich muß — (Sie will gehen).

### Müller.

Bleiben Sie noch einen Augenblick. Ich muß meine Unbesonnenheit wieder gut machen, und niemand kann mir dazu behülflich senn, als Sie.

Rathchen.

Bas foll ich benn thun?

#### Müller.

Ihr herr Bater ist heute auf ber Wache nächst ben Beißgärbern — in dem Kaffehhaus baselbst habe ich für einige Bürger ein kleines Fest veranstaltet. — Und dieses Fest soll Ihren herrn Bater überzeugen, daß ich ein gutgesinnter Mann bin. Dadurch versöhne ich ihn mit mir, und wenn er erfährt, daß ich Ihre hand aufgegeben habe, so wird er meinem Versahren keine eigennützigen Absichten unterschieben; Sie kommen mit mir, und sagen ihm das selbst.

## Räthchen.

3ch mit Ihnen allein?

Müller.

Warum nicht — nicht wahr, Frau Mutter?

Therese.

O ja, warum nicht, meine Tochter.

Müller.

Die Ueberraschung wird für den Papa um so größer senn, als wir auf einem netten Schiffchen eine Spazierfahrt machen.

Rathchen.

Zu Schiffe? Warum nicht gar! über die Donau gibt es Brücken genug — Müller.

Das weiß ich wohl, aber die Anstalten sind einmahl so, wollen Sie mir einen Spaß verderben? Nicht wahr, Mama, Käthchen darf keinen Anstand nehmen?

Rathchen.

Soll ich, liebe Mutter?

Müller.

Das hören Gie ja.

Rathchen.

Run gut, so will ich folgen. (Sie gehen ab.)

## Beunzehnte Scene.

### Therefe (allein.)

Da hüpft sie fort, unbefangen und forglos, und weiß nicht, daß sie ihrem Feinde in den Rachen läuft. Ihrem Feind'? Herr Müller ist ein kluger Mann, er wird jedes Ungläck verhüten!

Bwanzigste Scene.

Carl. Therefe.

Carl (tritt raich ein).

Räthchen!

Therefe (fieht fich um).

Bas wollen Sie?

Carl (erfdridt).

Bergeihen Gie, ich fuchte -

Therefe.

Meine Tochter? Was wollen Sie von ihr?

Carl.

Sie betrachten mich mit foldem Unwillen.

Therese.

Duß ich das nicht? Ich fenne Ihre Absichten!

Carl.

Meine Absichten? O wenn Sie die kennten, so würden Sie mich nicht so behandeln! Ich will Käthchen heirathen — das ist ehrlich.

Therefe.

Rathchen ift icon Braut.

#### Carl.

Braut? O nein, das ift sie nicht. Wenn sie nicht die Meinige wird, so reicht sie ihre Hand keinem andern, das hat sie mir versprochen, und sie wird es halten.

Therefe.

Wenn fie fann.

Carl.

Liebe Madam Redlich, sie wird können. Treue, herzliche Liebe kann viel, wenn sie in solche Versuchungen geführt wird, wie durch den saubern Müller.

Therefe.

Er will fie ja heirathen.

Carl.

D wehe ber Frau, die diesen Schurfen gum Manne be- tommt! Sie wird nur Beuge seiner Schandlichkeiten werben.

Therefe.

Hören Sie auf! Sie können ihn nicht leiden, weil er Ihr Nebenbuhler ist, oder woher wissen Sie denn gar so viel Schlechtes von ihm?

Carl.

Woher? Bon ihm selbst! ich sah sein Benehmen, ich habe das Unglück, mit ihm in einem Hause zu wohnen, und Beobachter aller seiner häuslichen Niederträchtigkeiten zu seyn. Wissen Sie, woher er seinen Reichthum hat? Ich will es Ihnen sagen: Witwen und Waisen hat er bestohlen! Ein Mensch, der ein schlechtes Gerz besitzt, kann keine Frau glücklich machen, fühlen Sie das nicht?

Therefe.

Das ift freglich mahr.

Carl.

Und Sie zaudern, ihm Käthchen zu versagen? Ihm, der so elend ist, daß die ganze Stadt von ihm mit Berachtung spricht.

### Therefe.

Ach Gott, ja, es ift zu fpat. Mein Gott, was hab' ich gethan?

#### Carl.

Erschrecken Sie mich nicht, mas ift geschehen?

### Therefe.

Viel! schrecklich viel! Eilen Sie! retten Sie Käthchen! Müller hat sie unter einem betriegerischen Vorwand entführt — ach Gott, ich selbst ließ mich bethören.

#### Carl.

Ich fliege. Käthchen, ich muß bich retten. — (Gilt fort.)

### Therefe (folgt ihm nach).

Eilen Sie gegen die Franzbrude zu, bort werden Sie bende finden; Mein armes Rind! Mein armes Rind!

## Ein und zwanzigste Scene.

Freyer Plat. Im Sintergrunde ein Theil ber Leopolbstadt nächst ber Franzensbrucke. (\*\*) Die Donau. Im Borgrunde rechts das Mehlmagazin nächst den Weißgärbern, links das Kaffehhaus. Staberl steht auf dem Posten. Einige Bürger stehen im Borgrunde und sprechen, mitunter Spazierafinger.

### Staberl (gu einem Borubergebenben).

Die Pfeise aus dem Maul! hier ist nicht erlaubt zu rauchen. Das ist ein Kreuz, alle Augenblicke geht so ein Narr mit einer Tabakspfeise vorben, als wenn man ohne diesem Zeug nicht leben könnte. (Zu einem andern.) Die Pfeisen weg! sieht der Herr die Wache nicht? Ich glaub', der Kerl thut mir's zu Fleiß. Wenn ein Feuer auskommt, hernach hat Unsereins die Schuld — ich wollte, daß alle Pfeisen in der Donau wären — wenn ich nur was davon hätt'.

## Bwen und zwanzigste Scene.

Tolonsky (als Bachtommanbant). Borige.

### Tolonsky.

Ich bitte Sie, geben Sie mir mehr auf das Tabakrauchen Ucht — alle Augenblicke sehe ich brennende Pfeifen — was nütt die Schildwache, wenn dem Unfug nicht Einhalt geschieht —

#### Staberl.

Herr Bachcommandant, ich bitt' unterthänigst; die Schildwache hat so eben gered't, das kann ich als ehrlicher Mann bezeugen, aber es nutt nichts. Letzthin hat mich gar einer auf dem Posten um ein Feuer angered't — es ist g'rad so, als wenn ich statt des Teufels da stünd' —

## Tolonsty.

Und was haben Sie barauf gefagt?

#### Staberl.

3ch hab' gefagt, er möcht' fich felber eins schlagen —

### Tolonsky.

Das war gefehlt —

#### Staberl.

Nein, ich bitt' um Bergebung, ich hab' gesagt, er möcht' sich ein anders Mahl eins mitnehmen —

## Tolonsfy.

Das war wieder gefehlt.

### Staberl.

Nun, so weiß ich g'rad nicht, was ich gefagt hab' — ja richtig, ich hab' gesagt, vielleicht ben mir zu Haus auf dem Herb' brennt eins —

### Toloysky.

Das ist alles dummes Zeug. Sie haben hier keinen Discurs zu führen; Sie haben solche Leute geradezu abzuweisen. —

#### Staberl.

Geradezu? Ja, er ift aber frumm gegangen?

### Tolonskn.

Das ift alles eins. Die Bache muß fich nichts vergeben; ber Poften ift heilig: merten Sie fich bas und paffen Sie auf —

#### Staberl.

Ganz gut, herr Wachcommandant. (Geht einige Schritte auf und ab, bann schaut er auf seine Uhr.) Abg'löst!

## Tolonsky.

Was fällt Ihnen ein, Sie sind ja erst aufgezogen. — (Tolopsky zieht sich in's Wachthaus.)

#### Staberl.

Ich bitt' um Vergebung — meine Uhr ift stehen geblieben. Ich bin halt gern pünctlich — (Gebt wieder auf und ab.) Was ift benn dort für ein Auflauf? Eine Menge Menschen jagt einem Schiffe nach!

Carl (von innen).

Rathchen, du bift betrogen!

Rathchen (von innen).

Bu Bulfe! zu Bulfe!



## Dren und zwanzigfte Scene.

Das Schiff eilt schnell auf die Bühne. Kathchen windet sich aus Müllers Armen, und springt in die Donau. Carl stürzt athemtos herein, und springt ihr nach. Das Schiff rubert fort, ein Kleines Schiffchen rubert nach. Alles schrept durch einander.

Staberl (ruft in Angft und Erftaunen).

Gewehr 'raus! (Stellt bann bas Gewehr hin, und trommelt aus Leibesträften, wenn es bem Schauspieler bünkt, einen lärmenden Effect zu machen, kann ihm auch das Gewehr los gehen, welches jedoch nicht wahrscheinlich ift, da die Bürger in Wien nie mit geladenen Gewehren auf ihren Posten ftehen. Uns dem Wachtbause kommen Redlich, Tolopsky und die führigen Bürger. Alles läuft durch einander.)

Die Cortine fallt fcnell.

Ende des zwenten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Das Innere ber Bachtftube.

Rathchen liegt auf einem Stuhle. Redlich, Tolopsty stehen um fie herum. Carl halt fie ben ber Sand, Staberl steht an ber Seite. Mehrere Burger.

#### Staberl.

Es war nur ein kaltes Bad, und weiter nichts! Sie kommt schon wieder zu sich. Zum Glück, daß sie ziemlich nahe am Ufer hinein sprang, so konnte sie der junge Herr gleich erwischen. Aber Blig, Sie können ja schwimmen, wie ein Kudel!

## Carl.

Sie schlägt die Augen auf! Rathchen, fürchte dich nicht mehr, du bift in Sicherheit.

### Redlich.

Wenn nur der Wagen ichon da ware, damit wir sie nach Sause bringen konnten. Armes Rind, was haft du gelitten.

### Tolonsty.

Gut war' es, wenn fie die naffen Rleider vom Leib hatte!

### Staberl.

Die sind so naß noch nicht; ich habe letzthin ein Frauenzimmer ohne Parapluie im Wolkenbruch begegnet, die war viel näffer — ift ihr aber recht geschehen, ich habe eine heimliche Freude gehabt — warum trägt sie kein Parapluie? Für was wären denn die Barapluiemacher?

### Rathchen.

Lieber Bater! Lieber Carl! Ich banke für diese Sorgfalt. Berzeiht mir, daß ich so leichtgländig war, dem Bösewicht zu folgen. Berzeiht mir, daß ich so unbesonnen seyn konnte, aus dem Schiffe zu springen. Ich glaubte ein Floß erreichen zu können, und wäre beynahe ertrunken, ich dank' es dir, mein Carl, daß ich noch lebe!

### Redlich.

Sie find ber nähmliche, den ich heute fcon fprach?

### Staberl (halb laut).

Ja, ja, bas ift ber Carl Berg, ber mir einen Berg auf mein herz gewälzt hat!

### Redlich.

Seyn Sie mir tausendmahl willsommen; nehmen Sie zum Boraus meine Freundschaft an. Sie haben sich meine Achtung erworben, ich schätze Sie hoch. (Er schüttelt ihm bie Hanb.)

### Staberl (fcuttelt ihm auch bie hanb).

Sagen wir du zu einander! schreiben Sie sich in mein Stammbuch.

#### Carl.

Ich wäre belohnt, ich wäre reichlich belohnt, wenn ich etwas Außerordentliches gethan hätte! aber ich muß es offensherzig gestehen, — was ich that, geschah aus Eigennutz.

### Redlich.

Drehen Sie es, wie Sie wollen, Ihre Handlungsweise bleibt immer ebel.

#### Staberl.

Ja, drehen Sie es, wie Sie wollen Sie sind aus Gigennut in's Wasser gesprungen, und das ist ebel —

## Carl

Rathchen, bich zu besitzen -

#### Redlich.

Laffen Sie uns handeln, ich bin Mensch und Bater —

#### Staberl.

Ja laffen Sie uns handeln, ich bin ein Menfch, und er ift ein Bater!

## Rathchen.

Mir war so ängftlich, so beiß -

#### Staberl.

Das glaub' ich, die Donau hat weiter feine Sig' -

#### Redlich.

Weiß niemand, ob man dem Schurken nachgesetht hat?

#### Staberl.

Ja, die Schifffnechte von der Ueberfahrt sind rüftig hinter ihm d'rein; wenn sie ihn einhohlen, so arretiren sie ihn sammt dem Schinakel. (\*9)

Tolonsty (fieht jum Fenfter hinaus).

Aha, da bringen sie ihn schon.

### Bwente Scene.

Mehrere uniformierte Burger bringen Müller herein. Borige.

#### Staberl.

Aha! da find wir schon! Wie verdrießlich er aussieht, wenn ich nur was davon hätte!

### Redlich.

Ueber Ihr Betragen, mein Herr, werden wir höhern Orts sprechen. Ich fordere keine Rechenschaft, aber das Gericht wird sie Ihnen schon abfordern.

#### Müller.

Was will man also mit mir?

#### Carl.

Nichts mehr und nichts weniger, als Sie ein Bifichen festhalten, bis bie Polizen Sie abholt.

#### Müller.

So? Und mit welchem Rechte? Bin ich ein Berbrecher? Habe ich etwas gethan, was mir zum Borwurf gereicht? Die Mamfell ift mir mit Einwilligung ihrer Mutter gefolgt.

### Redlich.

Das werden wir ichon hören.

#### Staberl.

Ja wohl, das wird schon fundgemacht werden.

#### Carl.

Sie haben die gute Frau betrogen, aber ich habe ihr die Augen geöffnet.

### Müller.

O, ich weiß schon, woran ich bin, aber Sie sollen es zu bereuen haben.

## Staberl.

Still, nicht rafonniert!

### Müller.

Wir werden schon noch zusammen fommen.

### Carl.

Welche Sprache! Elender Mensch, was halt mich ab, Sie zur Thure hinauszuwerfen. (Will auf ihn zu.)

### Staberl (tritt bazwischen).

Um alles in ber Welt nicht, bas mar' ihm ja juft recht!

### Redlich.

Keine Worte! — Sie bleiben hier. Meine Freunde werden Sie bewachen; ich führe jett mit diesem Herrn (auf Carl zeigenb) Käthchen nach Hause, der Wagen wird schon da senn, hernach eile ich, diese Geschichte ben Gericht anzuzeigen.

#### Staberl.

Der Fiaker rollt schon baher. (Auft hinaus). Halt ba, Schwager! Es ist der Knackerl! 60) —

### Redlich.

Rommt! Kathchen, stütze dich auf meinen Arm. Bift du ftark genug, Kathchen!

## Räthchen.

Mir ist nichts mehr. — Der Schreck ist vorüber, ich bin wieder ben Ihnen, lieber Bater, wieder ben dir, lieber Carl! Mir ist nun recht wohl! (Sie gehen ab.)

### Staberl (ruft ihnen nach).

Ich wünsche wohl nach Hause zu kommen! leben Sie wohl, Sie Tuckanterl! (51) Mir ist leid, daß ich nicht mitgehen kann, aber mich hält meine Pflicht zurück! Sobald ich kann, komm' ich nach.

## Dritte Scene.

Staberl. Tolonsty. Muller. Ginige Burger.

### Müller.

(Für sich.) Eine dumme Geschichte! doch, mir geschieht recht! warum wagte ich so viel für diese Gans! Was nun zu thun? Die Sache kann doch satal ausgehen, wenn ich nur entwischen könnte. Ha, da ist Staberl! vielleicht geht der mir an die Hand. (Laut). Herr Staberl, auf ein Wort!

#### Stabert.

Was fteht zu Befehl, Berr Arreftant?

Digitally Google

#### Müller.

Kommen Sie daher, ich möchte Ihnen etwas im Bertrauen fagen.

Staberl.

Nun, mas foll's fenn?

#### Müller.

Laffen Sie mich fort, ich kann das Aufsehen nicht leiden; begehrt mich die Behörde, so weiß man mich ja zu finden. Lassen Sie mich hinaus, wir trinken ein Glas Wein mit einander.

### Staberl.

Mir ift leid, das kommt nicht auf mich an, da ist ber Hachcommandant, ber hat zu reben.

### Müller.

Wir brauchen ben nicht, laffen Sie mich unter einem Borwand fort, und begleiten Sie mich. Wenn ich braußen bin, können Sie fagen, ich sen Ihnen burchgewischt — was kann man Ihnen thun?

### Staberl.

Was? Ich soll Ihnen einen Gelegenheitsmacher abgeben? Bas fällt Ihnen ein? Glauben Sie, ich bin ein solcherer? Ja, wenn ich was bavon hätte!

#### Müller.

Sie sollen etwas davon haben — hier sind 50 fl., noch mehr folgt nach!

Staberl.

En, benleibe!

Müller.

Bier find 100 fl., nehmen Sie!

Staberl.

Ich laß' mich nicht beftechen.

#### Müller.

Sie können sich nicht leichter 100 fl. verdienen. Nehmen Sie dies eine Entschädigung für die Bersäumniß, die Sie auf Ihrem Wachtbienst erleiben.

Staberl (boch etwas mantelmuthig).

Setzen Sie mir nicht so zu! ich weiß gar nicht, was Sie wollen, mir hat noch mein Leben kein Mensch was angetragen, und ich hab' auch noch nichts genommen. Hören Sie — seyn Sie nicht so zudringlich! weich von mir, Satanas!

#### Müller.

Wie viele Parapluie muffen Sie machen, um 100 fl. zu profitiren — hier haben Sie fie auf einen Griff.

#### Staberl.

Es ift mahr! 100 fl. wären freglich nicht übel!

#### Müller.

Run also, führen Sie mich hinaus. (Laut.) Berr Untersofficier, ich gehe auf einen Augenblid mit herrn Staberl hinaus.

#### Staberl.

Mit mir?

# Tolonsty.

Mit Ihnen? Bas haben Sie hier zu befehlen? Das ift ein Arrestant, der bleibt hier! Bollen Sie die Gerechtigsfeit hintergehen?

# Staberl.

Berr Wachcommandant, dieser Mensch thut mich mißbrauchen; ich habe kein Wort gesagt.

#### Tolonsin (gu Müller).

Sie bleiben hier, und werden die Sache abwarten.

#### Müller.

Meine Herren, nehmen Sie Raison an, und lassen Sie mich fort — ich verlange es nicht umsonst; hier sind 200 Gulden. Fürst, Raimunds Borgänger.

The same

# Tolonsky.

Steden Sie Ihr Beld ein, baraus wird nichts.

#### Müller.

Sie wissen ja, wo ich wohne; ich will ja nicht bem Gerichte, sondern nur dem Aufsehen entgehen, ich bitte, meine Herren, theilen Sie diese Kleinigkeit, und retten Sie mich aus meiner fatalen Situation.

# Tolonsky.

Stecken Sie Ihr Gelb augenblicklich ein. Gin Wiener Bürger verkauft seine Pflicht um keinen Preis. 52)

#### Staberl.

Ja wohl, daran hab' ich auch schon gedacht.

#### Müller.

Herr Unterofficier, die Verantwortung nehme ich auf mich!

# Tolonsty.

Reden Sie mit Aindern? Was können Sie verantworten? (Bu Staberl lachenb). Er, ber Arrestant, will die Wache excusiren!

#### Staberl (lacht auch).

Nein, wie die Leute oft fo bumm baber reben!

#### Müller.

Können Sie mir diefe Bitte abschlagen!

#### Tolonsky.

Schweigen Sie, ober Sie machen mich im Ernst böse. Glauben Sie, ein Wiener Bürger mißbraucht das Bertrauen, das Staat und Menschen in ihn setzen, oder läßt sich durch eitles Geschwätz bethören? Wir sind da als Wachen, und wissen den Werth und die Nothwendigkeit als solche. Im Nahmen der Ordnung stehen wir hier, und da gilt es kein Geld, da gilt es bloß die Ehre unseres Dienstes. Aber wer

tonnte auch baran zweifeln, als ein Mensch wie Sie; nur Sie! und nur Ihnen kann man biefe Frechheit verzeihen.

#### Staberl.

Ja, der Herr Wachcommandant hat Recht, und weil sich's gerade schieft, so muß ich Ihnen auch meine Meinung sagen. Warum haben Sie gesagt, ich müßte gar viele Parapluie machen, bis ich 100 fl. profitirte? Wie können Sie das sagen? Verstehen Sie mein Metier? Sind Sie ein Parapluiemacher? Nichts verstehen Sie; nichts sind Sie; und nichts geht es Sie an, ob ich viel oder wenig ben meiner regnerischen Kunst gewinne! Schaut's, da müßte man sich noch Grobheiten sagen lassen; ja, wenn ich nur etwas davon hätte. (Sehr böse). Sie könnten mir gleich 1000 fl. und weniger schenken, wenn ich biese Grobheit noch einmahl anhören sollte — ich möchte sie nicht, ja, schau'n Sie mich nur an; ich möchte sie nicht.

# Müller (hämisch).

Nun, nun, ich bitte ja um Berzeihung.

#### Tolonsty.

Wir brauchen von Ihnen weder Höflichkeiten noch Grobsheiten —

# Staberl.

Gar nichts brauchen wir — verstanden, gar nichts; nicht das geringste, verstehen Sie mich, nicht einmahl so viel, was auf eine Nähnadelspih' gehet. Ueberhaupt ist hier nicht der Ort, wo man sagen thut, daß daß dahier gewesen wäre, weder dießmahls, noch jemahls, noch daß ein Gedanken darauf zu machen wäre. Nein, au contrair, im Gegentheil. Das nehmen Sie sich zur Richtschur, ein sür allemahl, zu jeder Zeit, und ohne Anstand. — Nicht wahr, Herr Wachcommandant, ein für allemahl, zu jeder Zeit, und ohne Anstand. — Setzen Sie das in Ihren Rapport, daß ich es ihm schön gesagt habe, vielleicht sinder mein hochherziges Benehmen Nacheiferung.

#### Müller.

Sorgen Sie nicht; doch belieben Sie nur einmahl ruhig zu fenn — weil Sie benn doch so dumm sind, Ihren Bortheil nicht einzusehen.

# Staberl (fpringt muthend auf).

Was haben Sie gesagt? Herr, trauen Sie mir nicht; wir sind unser Mehrere. Dumm! dumm! Ein Burgersmann und dumm, nein, jest geht mir das dumm erst im Kopf herum. Herr Wachcommandant, ich bitte, halten Sie mich!

# Tolonstn.

Ruhig, Freund! dieser Mensch ift feiner Antwort werth, wir überlaffen seine Buchtigung andern.

#### Staberl (wilb).

Nein, über das dumm muß ich selbst Satisfaction haben! Bog Parapluie und Parasol, das leid' ich nicht! Satisfaction! Satisfaction!

Tolonsty.

Ruhig! Ich befehle es Ihnen.

#### Staberl.

Ich bin ein kleiner Mensch, ich bin ein guter Mensch, wenn ich aber anfang', so bin ich ein Bieh! So ein Mensch, ber nicht einmahl weiß, was ein grünes Parapluie für eine Farb' hat, der kann mich nicht beleidigen.

Tolonsfn.

Der Wachcommandant befiehlt.

#### Staberl.

Und wenn die schwere Cavallerie kommt, so weich' ich nicht zurück. Dumm! dumm! Wer ist dumm? Was ist das für eine Red'? So dumm als Sie sind din ich auch, und vielzleicht noch dämmer. Ich bin etliche Jahre allhier Parapluiemacher — ich weiß Raison dahier! ich habe selbst gesehen, was Mensch ist dahier, allein darüber schweig' ich nicht, wenn es mein Leben kosten sollte! Dumm! dumm! das können Sie hier nicht prakticieren dahier — Sie sind ein einfältiger Mensch in meinen Augen, und was Sie sind, die ich school lang gewesen. Ich hab' Ihnen hier nichts zu befehlen; gar nichts! Einen solchen Menschen, wie Sie sind, kann ich auch

noch vorstellen, wenn ich Zeit hab' — Sie können mir nichts Reputirliches \*\*) nachsagen — und wenn Sie mir nichts Reputirliches nachsagen können, so brauchen Sie mich auch nicht vor allen Leuten dahier zu estimiren; das haben Sie nicht nöthig, denn ich zahle meinen Zins und Holz und Licht und laß mir nichts Reputirliches nachsagen.

Toloysky (sehr ernst und dominirend). Ich laß' Sie arretiren, wenn Sie nicht schweigen.

#### Staberl.

Ja, wenn der Herr Wachcommandant mir so helsen wollen, dann muß ich leider! gehorchen. (Er gibt sich gang echauffirt zur Rube.)

# Bierte Scene.

Redlich. Gin Commiffar. Borige.

# Redlich.

hier, herr Commiffar, ift ber Mensch, von dem ich Ihnen sagte.

# Commiffar.

Aha, das ist ja schon ein Bekannter. Wie lange ist es, daß Sie ben mir waren?

#### Müller.

(Für sich.) Verdammt! (Laut.) Ich bitte gehorsamst, es ift ein Migverständniß —

# Redlich.

Ein Migverftandniß? Nun, das wird sich schon aufklaren.

# Commiffär.

Wie, Sie wären nicht ber, ber uns vor einigen Jahren wegen Betriegeregen in die Hände gefallen, und nach überstandener Strafe entlaffen wurde? 64)

#### Müller.

(Suftet, raufpert fich, und nieft).

#### Staberl.

Belf' Gott, es ift mahr!

#### Commiffar.

Ober ber, welcher wegen seinen schlechten Gesinnungen uns einige Mahle angezeigt wurde, und sich immer herauszuslügen bemühte?

#### Müller.

Berr Commiffar, schonen Sie mich por biefen Leuten.

#### Commiffar.

Was? welchen Ton nehmen Sie an! Unter welchen Leuten stehen Sie? Wissen Sie, wo Sie sind? Auf diesem Ehrenplat sind Sie noch nie gestanden, mitten unter den-Bürgern von Wien, das ist eine große Auszeichnung, die keinem Mann Ihrer Art zu Theile werden dars. Dulso marsch! fort von hier! fort!

#### Müller.

So behandelt man einen reichen Mann?

# Commiffar.

Reichthum schützt nicht vor Niederträchtigkeit, wie so manche glauben. Meine Herren, escortiren Sie ihn! er hat öffentliches Scandal gemacht, er soll öffentlich gedemüthigt werden. (Ab.)

# Tolonsin.

Herr Staberl, Sie nehmen fogleich breg Mann, und führen ben Arrestanten auf's Gerichthaus, übergeben ihn, und kommen sodann wieder hierher.

# Staberl.

Ganz recht, Herr Wachcommandant. (Zum Muller.) Die Tugend siegt, bas Laster unterliegt. Ich habe Genugthuung. Herr Wachcommandant, befehlen Sie, daß man den Arrestanten schließen soll?

Tolonsky.

Warum nicht gar? Wozu?

#### Staberl.

Auch gut. So muß ihm befohlen werden, daß er mitgeht, und es heißt, die Wachsamkeit verdoppeln. (Auft zur Thüre hinaus.) Drey Mann von den schönsten heraus! (Drey Mann erscheinen, er zieht seinen Säbel.) Richt' euch! den Arrestanten in die Mitte. Drey Mann formiret ein vierectiges Quarrée. Ucht geben, daß der Malesicant nicht eschappirt. Der Kerl ist vielleicht so verwegen, und hängt sich auf, wenn wir ihn über die Brucken führen. Schultert! Marsch! — Halt! — Herr Wachcommandant, haben Sie noch was zu erinnern?

Tolonsty.

Nein!

Staberl.

Werd's ausrichten. (Salutirt ihn.) B'hüt' Sie Gott! (Alle ab.)

# Bünfte Scene.

Tolonsty. Ginige Burger, bie gurud bleiben, gleich barauf, Sans.

Geb' einer von weiten nach, ob nicht etwas vorfällt, ber Staberl ift alles zu ichuflich. 60)

Gin Bürger (geht ab).

Tolonsky.

Ba, ha, ba fommt's Effen aus bem Wirthshaus.

Sans (tritt ein).

Der Staberl ift fort, und da bring' ich fein Effen. —

Tolonstn.

Mur indeß herftellen, er wird gleich wieder fommen.



# Sechste Scene.

Borige. 3men Beiber treten ein.

# Tolonsty.

Servus! Servus! liebe Nachbarinnen, nur indeß her mit bem Effen, die Männer kommen gleich.

# Erfte Bürgerinn.

Wir wissen's schon, und wollen indeß ausdecken. (Sie kramen alles heraus.)

# Sans.

Da ift ein gutes Glas Wein, ben schickt ber Herr Reblich für die sämmtlichen Bürger auf der Wacht. Wenn's abgelöst sind, möchten's zu ihm kommen. Hier ist derweil eine kleine Erkenntlichkeit für die Mühe, die die Herrn gehabt haben, sagt er, ben der fatalen Geschichte —

#### Die Beiber.

Was ift benn geschehen?

# Tolonsty.

Da tommt ber Staberl wieder jurud, er foll's erzählen.

# Erfte Bürgerinn.

Wenn er nicht wieder mehr dazu lügt.

# Tologsky.

Das kann schon seyn. Er macht gern aus einer Mücke einen Elephanten.

# Siebente Scene.

Borige. Staberl (ben Napport im Patrontaschenriem' tragenb, ftellt fich mit einem Dienftgesicht vor Tolopsky hin und salutirt ihn).

Tologsky (nimmt ihm ben Rapport ab, burchfliegt ihn, und fagt ernst). Schon recht!

#### Staberl.

Hab' noch gehorsamst zu melden, wasmaßen der Delinquent stüchtiger Weise hat Reißaus nehmen wollen, jedoch an seiner Unternehmung durch die Unerschrockenheit der Mannschaft vershindert wurde, und wie der Blitz nun an Ort und Stelle gebracht ist. Auch hat derselbe noch mit mehreren Dalken<sup>67</sup>) und Baumscheibeln herumgeworsen, wovon den der Theilung ein ganzer Dalk und ein halber Bäumscheibel\*) auf mich gestommen ist.

Toloysky (lacht).

Gehen Sie zum -

Staberl.

Uebrigens läßt sich der Delinquent gehorsamst empsehlen, und dittet seinen Handkuß an die Frau Gemahlinn — (Salutiet wieder, hohlt Athem). Uch, da ist ja der Hansel, grüß' dich Gott, wie geht's dir denn — Grüß' euch Gott, Weiber! Jhr bringt das Essen Wannschaft? — (Sett sich) Die Manuschaftist schon. (Nacht sich commod). Apropos, habt's schon g'hört — (Trinkt.) Sapperment, das ist ein guter Wein sür die Maunschaft. (Ist.) Habt Ihr schon g'hört — Sapperment, die Suppen ist heiß; die Manuschaft hat sich g'brennt — Also habt Ihr schon g'hört, das Unglück —

Die Beiber (neugierig).

Nun?

Staberl.

Nichts habt Ihr g'hört? Das Unglück nicht gehört — En, das ift ein Unglück daß Ihr das unglückliche Unglück nicht g'hört habt. — (Trinkt.)

Erfte Bürgerinn.

So erzähl' der Herr Staberl nur —

#### Staberl.

Was foll ich erzählen; morgen fommt alles heraus. Morgen lefen wir's schon bas Unglück: Ein Kreuzer die neue

<sup>\*)</sup> Baumichabel, was Staberl bier verbeffert mit Baumicheibel geben will, bedeutet im öfterreichischen icherzhaften Schimpflegicon einen bornirten Ropf, einen ungeschifden, ungelentigen Menichen.

Beschreibung von der Katherl, die in's Wasser gesprungen ift — und der Musie, der s' herausgezogen hat, alle zwen um einen Kreuzer.

Sans und bie Beiber gugleich.

Bas? In's Baffer!

Staberl (will just trinten, sie stoßen ihm ben Wein aus ber Hand). Freylich in's Wasser! Brüllen wie die Ochsen in's Wasser, und schütten mir ben Wein daben aus —

Erfte Bürgerinn.

Mur nicht gleich wie die Ochfen -

Staberl.

Nein, ich hab fagen wollen, wie die Ruh' -

hans.

Parapluiemacher, jest erzähl' einmahl ausführlich, oder ich steck' dir wieder eine Faunzen, 58) daß du acht Tag nicht erzählen kannst —

Staberl.

Bedant' mich schön, das wird Er bleiben laffen.

Hans.

Ober ich trag' gleich den ganzen Wein wieder fort. -

# Staberl.

Das mär' noch ärger! Ich erzähl' schon — Also, daß ich sag' — ein Unglück ohne gleichen. Allein, ich muß außführlich senn. (Trinkt, wischt sich den Mund ab, und steht auf.) Es werden jeht gerade neunzehn Jahre senn, das dem Bindermeister Joseph Redlich eine Tochter geboren worden —

Hans.

O weh, hörst auf — der fangt gar vor neunzehn Jahren an —

Staberl.

Nur ausführlich!

Die Weiber.

Da gehen wir —

Hans.

3ch nimm ben Wein -

Staberl.

Hall Also kurz, daß diese Tochter geboren wurde, ich will kurz seyn, und nach und nach emporwuchs. Wie i' so eine Weile wachst, kommt einer daher, und entstührt sie mit der Mutter Einwilligung mitten im Wachsen, in einem Schiffel auf der Donau. Ich sieh' gerad' auf dem Posten, und zähl' die Minuten wegen dem Ablösen, als auf einmahl ein plögliches Geschren sich hören läßt. Ich als honette Schilbwacht spitze meine Ohren so lang als möglich. Da kommt das besagte Schiff. Katherl, du bist verloren, schregt ein junger Mensch — und kehr' eine Hand um, springt das Katherl in's Wasser, und ich schreg Gewehr aus, statt'zu Hülf' — lehn' mein Gewehr an, und weil man gewöhnlich benm Feuer trommeln thut, so trommel' ich halt benm Wasser aus Leibeskräften.

Sans.

Weiter! Weiter!

Staberl.

Der junge Mensch springt in's Waffer nach, jum Glück kann er beffer schwimmen — als ich — und trägt fie heraus —

Die Beiber.

Ift das alles auch so mahr?

Staberl.

Hab' ich je mein Leben gelogen?

Hans.

Weiter!

#### Staberl.

Trägt sie heraus, nicht weiter, hätt' er sie wieder hineinwerfen sollen? Trägt sie heraus, und nun war die Katherl im Trocknen, und mein Hals auch, d'rum bin ich da, daß ich sibn anseuchten kann

Hans.

Beiter!

Staberl (ficht Sans an).

Ich weiß nicht, was ber Tyroler alleweil mit seinem Weiter will — geh weiter, wenn bu immer weiter willst —

Erfte Bürgerinn.

Wer war benn aber ber junge Mensch?

Staberl.

Ich hör', ein Dichter, andre sagen wieder ein Schriftsteller — er muß so was seyn, weil er's Wasser nicht scheut —

Zwente Bürgerinn.

Aber, wo ift benn ber Berr Redlich jest?

Staberl.

Zu Haus mit seiner Tochter — ben Herrn Müller, so heißt der Entführer, ben hab' ich an Ort und Stelle geführt — wie ich eben im Rapport meldete. — Ich war Commandant über dren Mann und einen Arrestanten — das war ein Aufssehen. In der Kumpfgasse <sup>59</sup>) haben die Leut' ein Fenster um 25 fl. verlassen, wir sind aber nicht vorben g'kommen.

Dans.

Bas wird dem faubern Müller geschehen -

Staberl.

Einige sagen, er wird zeitlebens fren Quartier kriegen, andere sagen wieder (macht die Pantomime des Aufhängens) er wird g'steigert — So eine kleine Ehrensäule könnt' ihm gar nicht schaden, wenn ich nur was davon hätte!

Buns.

Weiter!

Staberl.

Fest laß mich aus mit dem Weiter — oder ich werde toll —

Erfte Bürgerinn.

Wir wollen nun gleich zum Nachbarn Redlich hin. Ein solcher Schlag thut weh — der Mann braucht Trost —

#### Staberl.

Ja, geht's hin, wird ihm eine Ghre senn, aber tröftet lieber d'Frau. Die ist an allem Schuld. Ich glaub' immer, die wird ein ganz anderer Schlag treffen.

(Man hört von außen: Abgelöft!)

#### Staberl.

Ha, bravo — jett heißt's fort. Die neue Mannschaft zieht auf. (Er nimmt sein Sewehr.) B'hüt euch Gott, Weiber — Hans, b'hüt dich Gott — ich zieh' hinaus in's Weite — fall' ich, so heb mich auf — Abies! (Will ab.)

Die Beiber (halten ihn gurud).

Herr Staberl — Herr Staberl, noch auf ein Wort — Wo find benn unfere Männer!

#### Staberl.

Sie sind zum Arrestanten eing'sperrt worden, damit er eine Unterhaltung hat. (Alle ab.)

# Achte Scene.

(Bimmer im Saufe bes Binbermeifters.) Therefe tritt ju einer Thure ein. Reblich jur anbern.

Redlich.

Was macht Rathchen?

Therefe (fcludgt).

Es ift ihr wohl.

fuct:m

District and Dis

Derri.

Och in initi vonnen. In wonder den Her dan mit, di fiebit min mit eine Fremd an den Her it finden ich erwarte Kormung, in. in initi vonnen.

Bi. Blit

Was beit be peinen, buf be Isomoure erwarter fannt?

Dironit

In weißt ohnehm inm Alles.

Hiran.

There is chaptt inn aus einem Trace

. J. 4 6.

meblich.

Dindrightelle ba fich her er eröffnet bas frument.

lin gentant haft, um biefen Schmuck fonntent Dieß

Ding in bei gir Brillanten verkanfte.

3/11/16

A. Hick

Should. Sta mil some Tomas idefferen benefit. Orbits at Arminer time. eine Frant condition aus. Will be be to be t gung bican, in more and and Sift wieder for its gift met being from Ad Cost wie war in is verticaled, in will olde see Da haft du fie -Num bin ich wieder versähnt. He ummat de heite, Zeut an das Grand dendam machen. nun an des Gait deare sente Pennie Scrie Borige Stabert Bravo! brevo! des in mix jo lieb, als menn ich mas on hatte. Georgeallich wie haben Theore Tream nerrishen. Bravo! besso! des in mir to lied, als wenn ich was
davon hätte! Herr Redich, Sie haben Ihrer Fran verziehen,
bas ist recht, man muß über die Schmachen seiner Reben
menschen das Paraplnie der hriftlichen Liebe spannen. Ja, es ift alles verziehen, es ift alles verzessen. Meine Alte wird meber ein rechtschaffenes Weib serne. Sie gibt die Rinder Biamm -"igmm

Redlich.

Warum weinst du?

Therefe.

Soll ich nicht weinen? Du wendest dein Herz von mir, du siehst mich wie eine Fremde an! dein Herz ist sinster, ich erwarte Borwürfe, soll ich nicht weinen?

Redlich.

Bas haft du gethan, daß du Borwürfe erwarten fannst?

Therefe.

Du weißt ohnehin schon Alles.

Redlich.

Also? kann ich freundlich seyn? Bist du denn noch das Weib, das du warst? Hast du deine Pflichten erfüllt? Mit einem schlechten Kerl im Bunde, warst du die Verführerinn beiner rechtschaffenen Tochter, seinem Gelde hast du deine Ehre geopfert. Die Folgen waren schrecklich; ich darf nicht daran denken. Wo ist der Schmuck?

Therese (hohlt ihn aus einem Tische).

Bier ift er!

Redlich.

Thörinn, Verblendete, da sieh her (er eröffnet das Futteral), da betrachte, was du gethan hast, um diesen Schunck konntest du dein Kind auf's Spiel seten? Sieh her und staune, dieß sind böhmische Steine, die er dir für Brillanten verkaufte.

Therefe.

Ift es möglich!

Redlich.

Leider! nur zu sehr. — Du mußt nun daran benken, beine unüberlegte herzlose Handlung gut zu machen; was wirst du thun?

#### Therefe.

Ich will meiner Tochter an die Hand gehen, einen rechtsschaffenen Mann zu wählen. Ich will ihr rathen, den jungen Dichter zu heirathen; er hat sich ben mir ausgewiesen, daß er eine Frau ernähren kann, er hat ihr die Ehre und das Leben gerettet, ich will ihr selbst den Bräutigam zuführen.

# Redlich.

Willft bu bas? Run fo laß bir ben Vorfall zur Witisgung bienen, fen wieder ein braves Weib. —

#### Therefe.

Bift wieder gut, fo gib mir beine Sand.

Redlich.

Da haft bu fie -

Therefe (fällt ihm um ben Sals).

Ach Gott! wie war ich so verblendet, ich will alles gut machen.

Redlich.

Run bin ich wieder verföhnt. (Er umarmt sie heftig.) Denk nun an bas Glück beiner Kinder.

#### Meunte Scene.

Vorige. Staberl.

# Staberl.

Bravo! bravo! das ist mir so lieb, als wenn ich was davon hätte! Herr Redlich, Sie haben Ihrer Frau verziehen, das ist recht, man muß über die Schwächen seiner Nebenmenschen das Barapluie der christlichen Liebe spannen.

# Redlich.

Ja, es ift alles verziehen, es ist alles vergessen. Meine Alte wird wieder ein rechtschaffenes Beib seyn. Sie gibt die Kinder g'samm —

#### Staberl.

Juhe! Mein Dug-Brüderl, ber Dichter, wird glücklich!

# Behnte Scene.

Tolonsty. Die Burgerinnen. Mehrere Burger. Borige.

#### Redlich.

Nur herein da, Nachbarn, in meinem Hause wird's lustig fenn -

MIle.

Nun, wir gratuliren —

Tolonsky.

Aber mo find benn die Rinder?

#### Redlich.

Alles ist hier im Hause versammelt. Sie werden wohl gleich kommen. Ich werde die Ordonanz machen, und alles zusammen treiben. (Er geht ab.)

# Tolonskn.

Darf man fragen, was mit bem faubern Herrn Mäller geschehen wird?

Redlich.

Man hat ihn an einen Ort gebracht, wo es ihm an nichts fehlt, als an der Gelegenheit Bofes zu thun.

# Gilfte Scene.

Carl. Rathchen. Borige.

# Redlich.

Hieher, meine Kinder! Lieber Herr Berg, Sie find bis zu dieser Stunde noch unbesohnt, ich hatte noch nicht Zeit, davon zu reden; ich weiß nun, daß Sie ein hinlängliches Ausfommen haben, um eine Frau zu ernähren.

#### Carl.

Ich habe vor der Hand einen Gehalt von 2000 fl., und bin Secretär ben bem Grafen von Pfahl!60)

# Redlich.

2000 fl. sind genug für ein Paar genügsame Menschen. Bermehrt sich Ihre Familie, so wird der Schwiegervater etwas beytragen. Lieben Sie meine Tochter recht innig?

Therefe.

Rannft du noch fragen?

Redlich.

Still, ich will es von ihm felbft hören.

Carl.

Mehr als mich felbst, höher als mein Leben.

Redlich (gu Rathchen).

Und du —?

Rathchen.

Ich liebe ihn noch mehr, als er mich liebt.

Therefe.

Bst, Kathn, bas muß man ja nicht gleich so heraus sagen.

Redlich.

Nun, so habt Euch, und heirathet wacker darauf los, damit ich bald Großvater werde. (Er gibt sie zusammen.)

Bwölfte Scene.

Staberl. (Mehrere) Burger. Sans. Borige.

# Staberl.

Da bring' ich den letzten Transport! Ich hab' gleich alles 3'samm' g'nommen, was ich auf der Gasse gefunden hab'. Fürtt. Naimunds Borgänger. — Meister Redlich, heut könnten wir das Transparent brauchen, was da hinter dem Borhang steht — meine Joee — zur Feper der fröhlichen Stunden —

Redlich.

3ch überlaß' Ihnen Alles!

Staberl (geht ab und gu).

Redlich.

Alles ift heute mein Gaft, wer es gut mit ben Wiener Burgern meint. Sanfel, haft bu alles beforgt?

Sans.

Alles ift in Bereitschaft.

Redlich.

Da gebt nun meinem Weib' die Hand, und grüßt meine Tochter als Braut. In meiner Familie ist Eintracht und Frieden. Meine Kinder sind glücklich, ich bin ein zufriedener Hausvater. Bivat!

MIlle.

Bivat! (Man hört einen Tusch mit Trompeten und Pauken.)

Redlich.

Ah, das ift ber Staberl. Wo ift er benn? Her mit ihm. Er hat seine Sachen gar gut gemacht heute. Er foll leben —

Staberl.

Da bin ich. Bedant' mich gar schön. Mich freut's, wenn Sie zufrieden sind. (1) Ja, es ist kein Spaß, was man aussteht. Der Posten ist gar kislich. Ich war heut schon Schildwacht, Wachtcommandant und Grandprosoß, (sieht sich um.) Aber jett sollten wir halt einen Wein haben.

Redlich.

Sanfel! G'schwind!

Hans inem Elfche mit Gülfe einiger

(bringt Bein und Glafer auf einem Tifche mit Sulfe einiger Leute aus bem Seitenzimmer.)

#### Staberl.

O Bictoria! Nun geht gar nichts über ben heutigen Tag. Du Dichter — nun, wir find ja Brüberln von ber Donau — Du Dichter, geh', mach jetzt einen Bers —

#### Carl.

Darauf war ich nicht gefaßt.

#### Staberl.

Da war ich schon mehr g'saßt, ich hab' aus Zeit lang in der Bachtstube auf einem alten Rapport Berse gemacht. Ich sing's vor — Aber die andern müssen nachsingen. So einen Chor, das ist schon, und die Leut' glauben auf der Gassen, wenn wir recht schreyen, wir sind da herin närrisch worden. Beym dritten G'sehel — du Tyroler — ziehst dort den Borshang auf — Acht gegeben. Ich sang' an!

Auf, Brüber in fröhlicher Runde,
Singt jubelnd ein luftiges Led,
Und feyert die herrliche Stunde,
Wo Kummer und Sorge entflieht.
Wenn's draußen auch fürmet und bliget,
Wir zagen und fürchen uns nie;
Uns ichirmet und becket und schütet,
Der Gönner ihr Gunftparapluie.

# Chor.

Wenn's braußen auch ftürmet und bliget, Wir zagen und fürchten uns nie, Uns ichirmet und becket und schühet, Der Gönner ihr Gunstparaplute.

#### Chor.

Reicht fest euch die Hande, und schwinget Das seitliche Gläschen voll Wein, Und was euch der Staberl nun singet, Dem stimmet von Herzen mit ein — Die Gnade solch herrlicher Gönner Macht nie einen Spieler Labet; 69) Der Behfall solch gutiger Kenner — D wenn ich nur stets davon hatt!

# Chor.

Die Enabe solch herrlicher Gönner Macht nie einen Spieler Labet; Der Benfall solch gutiger Kenner — O wenn ich nur stets bavon hatt'!

#### Staberl.

Sie wissen Berbienste zu lohnen, Das zeiget ihr freundlicher Siun; Ja, Enabe und Liebe, sie wohnen Im schonen erhabenen Wien.\*\*) D'rum tone bas Loblied dem Feste — Wir bringen's mit dankbarem Sinn; Es leben die gnähigen Gäste, Es leben die Bürger von Wien!

(Man sieht rudwärts ein großes glänzendes Transparent mit den Schlußworten bes Gesanges:)

#### Chor.

D'rum töne bas Loblieb bem Feste; Wir bringen's mit bankbarem Sinn; Es leben bie gnäbigen Gäste, Es leben bie Bürger von Wien!

Der Borhang fällt.

# Der verwunschene Prinz.\*)

Locale Parodie mit Zauberen und Gefang.

In zwen Acten.

Die Mufit vom herrn Capellmeifter Bengel Müller.

(Zum ersten Mahl im k. k. priv. Theater in der Leopoldstadt zum Benefiz des Capellmeisters Müller am 3. März 1818 aufgeführt und im k. k. priv. Theater an der Wien zum Benefiz des Schauspielers Neubruck am 11. November 1820 gegeben.)

<sup>\*)</sup> Bermunichen, im Defterreichifden fur bergaubert. [Unmertung Bauerles.]

# Versonen.

```
Mgor, ber vergauberte Bring.
San belholg, ein abgewirthichafteter Baberlmacher.1)
Bemire,
            feine Töchter.
Fanny,
Life.
Dalbo, eine Ree.
Ein Birth.
Sans, ein Rellner.
Buftchen, eine reifende Bienerinn.
Gine Bariferinn.
Gine Ruffinn.
Gine Englanderinn.
Der Abmiral ber Dabchen-Rlotte.
Gin Tyroler, als Steuermann.
Gin Poftillion.
Rendor, Ceremonienmeifter bes Bringen.
Phidas, , Sarnulf, } Perfer, aus bem hofftaat bes Pringen.
Banghofmeifter,
Secretar.
Rellermeifter,
                  in verschiedenen Geftalten verzaubert.
Portier,
Laufer,
Jäger,
Tanger und Tangerinnen. Der verzauberte Sofftaat bes Bringen.
  Reifende. Jungfrauen. Bauern. Bauerinnen. Rellner.
```

# Erster Aufzug.

# Erfte Scene.

Frene Gegend vor einem Birthshause in dem Thale des verzauberten Bringen. Heftiges Ungewitter. Der Wirth und einige Diensteute; Bauern, die gerade gezecht haben, brechen auf. Der Sturm und das Better scheinen sie in das haus zu treiben. Der Megen fällt in Strömen herab. Die Gegend ift finster. Der Donner rollt, nur entfernte Blige durchzucken zuwellen die Wolken. Die Decoration muß übrigens romantisch aussehen.

# Chor ber Bauern und Dienftleute.

Ach, welch' ein Gewitter! Belch' plöpliche Nacht! Die Höll' lacht mit teuflischem Grinzen, Der Himmel spent Feuer, Es donnert und kracht — Das sommt dom verwunschenen Krinzen!

# Wirth.

Geht nur, Kinder, in's Haus hinein, das Ungewitter wird bald vorüber gehen. Gewiß sind wieder heirathsfüchtige Weibsbilder auf dem Weg zum verwunschenen Schloß. Wenn der Prinz nur einmahl erlöft würde, daß der Teuselsspuk zu Ende ging'. In der schönsten Zeit hat man keine Ruhe! Am hellen Tag sieht man oft nichts, und in der sinstern Nacht brennt dassur wieder ein lichtes Feuer am schwarzen himmel. Schöner wär's doch gewesen, wenn ich das Zauberland hätt' nie kennen g'lernt.

(Indeg haben fid, die Bauern und die Rellner verloren.)

# Bans (ber in bie Couliffe gefeben).

Recht hat der Herr gehabt, daß schon wieder Fremde kommen, da schaut nur hin! Da kommt ein ganzer Zug; (er lacht) und wie komisch sie aussehen! Ein alter Herr, wie ein Narr ang'legt, und drey altbachene") Töchter, wenn mich meine Augen nicht betriegen. Nu, da hat der verwunschene Prinz wieder was zum Ausklauben!

# Wirth.

Wird wieder nichts draus werden! Wenn j' den Prinzen sehen, wird wieder keine anbeißen! (sieht auch in die Coulisse) Die Caravane sieht auf Ehre ausgesprungenen Narren ähnlich. (Pause.) Da sind sie school!

# Bwente Scene.

Sandelholz. Zemire. Fanny. Life. Borige.

Sandelholz (etwas voraus, ben Mantel aufgeschlagen, die Zipfel besfelben über die Arme tragend, in einen gestreiften Frack getleibet, einen großen hut von Wachsleinwand 2c. 2c. lieber ben Kopf halt er ein zerriffenes Barapluie. Sein ganzer Anzug ift übrigens äußerst ärmlich).

Kommt's nur näher, Mabeln, es find wirklich Leut', wie wir! (zum Wirth) Grüß' Ihnen Gott! (greift ihn an) Ja, ja, ich seh's schon, Sie sind ein Mensch! Aber Sie müssen schon verzeihen, was mir dis jeht auf der unglücklichen Reis' aufzstichen, war entweder ein Bieh oder eine Mißgeburt! (Nach dieser Kebe treten die Mädigen ein. Alle dere so viel als möglich tomisch gegen den Regen geschützt. Die eine trägt ein Capüschon, die andere ein großes Tuch oder einen ungeschlagenen lieberrock über den Kopf. Zemire hält ein Parasol über sich, unter welches sich auch Lise drängt.)

# Sandelholg.

Send's da, Madeln?

Wirth.

Seyn Sie mir willkommen! Ja, ich bin ein Mensch, und noch dazu ein gaftfreger Mensch! Ich bin ein Wirth,4) kehren Sie nur ben nir ein!

# Sandelholz.

Bravo! Schaut's, Mabeln, jett wird's auf einmahl schön! Nun, Mabeln, macht's euch komod! Tummelt's euch, daß ihr die Näfse vom Leib bringt's. — Herr Wirth, ich bitt', gehn S' uns ein wenig an die Hand.

#### Wirth.

Alles ift zu Ihrer Bequemlichkeit bereit. In einem solchen Auszug wie der Ihrige ist, kommen fast alle Gäste ben mir an. Ich bin daher schon eingerichtet! — Sie müffen wiffen, zuerst martert der verwunschene Prinz seine Gäste mit Sturm und Regen, sodann mit seiner vertrackten's) Schönheit. Doch jett sagen Sie mir, mit wem hab' ich denn die Ehre zu sprechen?

# Sandelholz.

Mit wem Sie die Ehre haben? — Ich bin ein Waderlmacher, ohne Ruhm zu melden. Nicht Wadelmacher, daß Sie mich gut verstehn — Fächer, Windmaschinen zu machen ist mein Gewerbe. Also ein Künstler steht vor Ihnen, und das sind meine den samosen Töchter! — Madeln, macht's ein Bucker!!

# Wirth.

En, gehorfamer Diener! Dren schöne Mäbeln! Freut mich, daß ich die Ehre habe. Nu, Sie werden unserm Prinzen sehr willfommen senn!

(Die Mabden haben inbeg ihre Rleider in Ordnung gebracht.)

# Sandelholz.

Ich hätte balb gesagt, der Teufel soll Ihren Prinzen hohlen! Was wir ausgestanden haben! Denn kaum hab' ich meinen Töchtern, die Gott sey Dank auch diesen Fasching wieder ilder") geblieben sind, den Antrag gemacht, ihn auszusuchen, als ein kleines Bübert sich ben uns melden ließ, gleich zum Wegweiser sich antrug, und uns auch wirklich den weiten Weg hieher führte. Wie wir zu dem sinstern Wald hieher kommen sind, ist er verschwunden, und hat uns allein zappeln lassen!

#### Sans.

Das macht er allen Leuten fo!

Sandelholg (ber ihn fruber nicht bemertte, erichrict).

Sapperment, ift bas vielleicht ber verwunschene Pring?

Sans.

Warum nicht gar! Wie fo benn?

Sandelholz.

Ja, ich hör' halt, ber verwunschene Pring foll einem Affen gleich feben!

Hans.

Bedant' mich gar schön!

Sandelholg.

Nu, nichts für ungut, ich hab' halt so gehört. Nicht wahr, Madeln? Nu, so macht's doch auch einmal 's Maul auf.

Wirth.

Sie scheinen von bem Prinzen gar wenig Nachricht zu haben.

Sandelholz.

Wir wiffen eigentlich gar nichts Ausführliches von ihm und bitten um Auskunft.

Die bren Schweftern.

Ja, ja, Berr Wirth, ergählen Sie uns von ihm!

Wirth.

Das ift eine curiose Beschichte, hören Sie zu. (Bo ber Birth singen kann, ift bas in ber Partitur befindliche Quintett zu appliciren, wo solches nicht ber Fall, folgende Erzählung):

Wirth.

Da broben auf bem hohen Berg wohnt seit vielen hundert Jahren ein Prinz.

#### Die Madchen.

Warum nicht gar!

#### Wirth.

In seiner Jugend war er ein sehr schöner Mensch. Ein wahrer Mädelcorsar, alle hat er betrogen, belogen, hintergangen, verhöhnt und verlacht. Zuerst hat er alle Künste ausgebothen, sie in sein Netz zu bringen, dann, wann er sie gehabt hat, hat er sie fortgejagt. Die gute Fee aber in diesem Thal, die hat sich um die armen verlassenen Mädeln angenommen, hat den Prinzen bestraft und verzaubert, und dies auf den heutigen Tag geht er noch immer als wildes Bieh herum.

# Sandelholz.

Meine gange Geschichte!")

#### Wirth.

Nur dann wird er erlöst, wenn sich ein schönes Mädchen sindet, die ihn trot seiner abscheulichen Gestalt liebt und heirathen will, die sich über sein Aussehen nicht entsetz und freywillig erklärt, daß sie ihn gern zum Mann nimmt.

#### Sandelholz.

Madeln, jest zeigt's, daß ihr Erziehung habt.

#### Wirth.

Wie eine folche ihn auserwählt, bekommt er seine vorige Gestalt wieder, und Glück und Freuden, Geld, Güter, Reichs thümer und Pracht wird der Geliebten zu Theil.

# Sandelholz.

Auch Güter? Madeln, jetzt nehmt euch ein'n Rand,1°) jetzt könnt's ein Paar Herrschaften 11) g'winnen, ohne daß ein Loos nehmt's um 20 st.

#### Wirth.

Ja, das ift aber so leicht nicht, noch ist eine jede beg feinem Anblick in Ohnmacht gefallen, und mußte beynahe todt aus seinem Schloß gebracht werden.

# Sandelholz.

Meine Töchter find mit Gifen beschlagen, die wirft nichts in d'Ohnmacht.

Wirth.

Ich gratulir', aber es kann ihn nur eine besitzen, die wählt er, und die muß Proben bestehen!

# Sandelholz.

Gut, so wird ihn eine von meinen Töchtern feffeln, die eine wird die Proben bestehen, und für die andern wird sich wohl in einem verwunschenen Winkel im Schloß auch noch was finden! Ich höre, alles ist darin verzaubert? Gut, die über bleiben, muffen gerade keinen Prinzen haben, ein Portier oder Deyduck thut's auch. Meine Madeln heirathen alles, wenn's nur ein Mannsbild ift.

Wirth.

Ich wünsch' es.

Sans.

Und ich wett', daß alle dren Madeln wie ein Stück Holz umfallen, wenn sie den Prinzen erblicken. Ich hab' ihn nur ein einziges Mahl zum Fenster heraus schauen sehen, ich bin doch ein Mannsbild, also kein Frauenzimmer, und stellen Sie sich vor, ich bin fünst Wochen in der Frais.12) gelegen.

# Bemire.

D, ich bitte Ihnen, expliciren Sie uns nur ein wenig beutlicher, wie er aussieht!

Die andern benden (bittenb).

Ja, wie fieht er benn aus?

Sandelholz

(in Angit, fie möchten über die Beschreibung andern Sinnes werben). Das braucht ihr jest nicht zu wiffen, bas werbet ihr

Das braucht ihr jest nicht zu wissen, das werdet ihr schon sehen.

Alle bren.

Nein, nein - bas möchten wir gleich miffen!

#### Wirth.

Ich fag' im voraus, daß er unfinnig reich ist, foust laufen Sie schon ben ber Beschreibung bavon!

Sans.

Ja, reich ift er, wie kein Mensch in der Welt. Er hat zwar Fuße wie ein Kamehl, allein er hat ganze Kiften voll Gold.

Bemire.

Fuße wie ein Ramehl?

Sandelholz (fällt ein).

Bange Riften mit Gold! Er muß fo übel nicht fegn.

Sans.

Er hat lange Efelsohren, aber er hat auch große alas bafterne Sale!

Fanny.

Efelsohren?

Sandelholg.

Alabasterne Sale, das muß gut laffen! Efelsohren sieht man auch auf gang ordinären Salen. Das thut nichts — weiter!

Sans.

Er hat feuerfarbe Augen, aber auch Brillanten und Rubinen.

Life.

Feuerfarbe Augen! D pfun!

Sandelholz.

Brillanten und Gelberuben! Der Menfch muß ein Abonis fenn.

Sans.

Am ganzen Körper ist er so rauch 13) wie ein Eber. Er hat Stacheln an der Brust! Wer ihn umarmt, den verwundet er, aber auf einen Wink von ihm verwandelt er auch die ganze Gegend in ein Paradies, und kostbare Palläste entstehen auf sein Beichen.

# Mlle bren Madchen.

Stacheln in ber Bruft! D meh!

# Candelholg.

Rostbare Palläste auf einen Wink! Der Prinz muß dem Apoll sein Bruder senn! Es bleibt daben, er ist eine Schönstelt und wird mein Schwiegersohn.

# Bemire (trübfinnig).

Wen er umarmt, verwundet er. Nein, Schwestern, wir wollen fliehen, barauf find wir nicht gefaßt!

# Sandelholz.

Jeht werd' ich gleich wild werben, wenn die dummen Reden nicht aufhören; was wollt ihr denn? Stacheln in der Bruft! Wen er umarmt, den verwundet er? Was ist da denn Seltenes daran? Ich bitt' euch gar schön, macht's keine solche Sachen. Wie viele junge Herren verwunden heut zu Tag die Bruft und das herz der Madeln, manchmahl, daß sie nicht zu heilen sind, und haben oft keinen Hund aus dem Ofen zu locken! — Da ist der Prinz mit seinen Kallästen doch gescheider!

# Bemire.

Nach dieser Beschreibung, Bater, nehm' ich ihn nicht!

Fanny.

Ich auch nicht!

Life.

Ich auch nicht!

# Sandelholz.

Und du mußt ihn nehmen, ihr müßt ihn nehmen, sonst durft ihr euch nicht mehr vor mir sehen lassen, sonst durft ihr nicht sagen, daß ihr meine Töchter send. Wie, oder wollt ihr noch länger ledig bleiben, soll ich euch noch länger im Futter behalten? Um Gottes willen! Soll ich noch länger in meine Ohren hören, daß ich der Vater vom verrosten. Inngerensteeblatt sen? Ich geb' euch meinen Fluch, wenn ihr einen

Augenblick anfteht, ich verwünsch' die Minute, wo ich euch geboren habe! 16)

# Bemire.

Aber, lieber Bater, wenn der verwunschene Pring einem Uffen gleich sieht!

# Sandelholz.

Das ist alles eins, ob ihr nun diesen Affen heirathet ober einen andern. Ein g'scheider nimmt euch so nicht! — Heut zu Tag kann man sich keinen Ehemann drechseln. Ich bitt', sagen S', habe ich Recht oder nicht?

#### Wirth.

Sie senn ja Bater.

# Sandelholz.

Noch einmahl, eine von euch muß ihn nehmen, habt ihr gehört, muß ihn nehmen. Das leidet keinen Widerspruch; ich verwandle euch sonst selbst in Ungeheuer. — Die Fee dieser Gegend wird mich hören, und wird mir helsen, meine ungerathenen Töchter zu bestrafen. (Ein dumpfer Donner rollt. Die Mäden schaubern.) Habt ihr's gehört? Ihr hartherzigen Madeln, die Fee hat schon drein g'redt. — Also besinnt euch nicht länger, fort, sort von hier! — Gleich geht mit mir auf's Schloß!

# Wirth.

Um alles in der Welt nicht! Erst müßt Ihr Eure Töchter melden. Ihr müßt voraus allein.

# Sandelholz.

Wo fteht benn bas geschrieben?

# Wirth.

Hier! (auf bem hintergrunde zeigt fich eine Flammenschrift: "Der Frembling wird ohne feine Töchter in's Schloß eingelaben!")

# Sandelholz (lieft bieg laut).

Sapperment, jest glaub' ich's! Ift zwar nicht schwarz auf weiß, boch gold auf roth — gut, gut. Ich hoffe, ihr werdet

keine Spergamenten 16) mehr machen, ihr kennt meinen Grimm; ihr wißt, die Fee ist mit mir Allianz. — Geht, laßt euch inzwischen was zu effen und zu trinken geben, ich geh' mit nüchternem Magen hin; um drey Töchtern Männer zu schaffen, kann ein Bater heut zu Tage nicht genug saften! (will fort.)

#### Bemire.

Gut, Bater, wir wollen ruhig segn. Nur bringt uns was mit! Der Prinz soll so schöne Blumen haben; bringt mir eine Rose. 17)

Fanny.

Mir ein Bergismeinnicht!

Life.

Mir ein Beigerl! 18)

# Sandelholz.

Halt's mich nicht auf! (zu Life) dir bring' ich die Grettl in der Stauden — dir (zu Fanny) das Tausendyuldenkraut — und dir (zu Zemire) je länger, je lieber! Jeht laßt mich los. (Er will fort, kehrt aber wieber um) Apropos, wie heißt er denn, der Prinz? Ich weiß ja nicht einmahl, nach wem ich fragen foll?

Wirth.

Wie er heißt? Azor.

# Sandelholz.

Azor? Aha! Azor!! Beiß schon, das kann ich mir schon merken. Hab' einmahl einen Budel g'habt, der so gesheißen hat. Hören Sie, das war ein sonderbarer Hund, der hat eine Gemüthskrankheit g'habt, er hat sich immer einbild't, er wär' ein Bindspiel und ist deßhalb im Gesicht immer blaß gewesen vor Gram! Vielleicht geht's dem Prinzen auch so (läuft ab).

Wirth.

Der himmel mag euch fchüten!

Die Mabeln.

Glud auf den Weg!

#### Sans.

Send porfichtig und nehmt's euch g'famm.

# Briffe Scene.

Borige ohne Sanbelholz.

Bemire.

Wenn dem armen Bater nur nichts geschieht. Er hat ums halt doch recht gern. Jett stürzt er sich freywillig in Gefahr, nur um unser Glück zu machen.

#### Wirth.

Aber wo Tausend, wo kommen Sie benn her? Sie sind ja alle drey recht hübsche Mädeln, aus welchem Land sind Sie benn, wo sind denn die tyrannischen Männer, die solche Schönsheiten auswandern lassen, und sie zwingen, ein Ungeheuer aufzusuchen, damit si' nur unter die Hauben kommen.

# Bemire.

O fragen S' nicht! Wir trauen uns den Ort gar nicht zu nennen. Leider, daß unsere heutigen jungen Leute den Ehestand ganz aus der Mod' bringen wollen. Wir sind nicht die einzigen, denen es so hart geht. Schon im fünfundzwanzigsten Fasching keinen Mann! Sie, das thut weh!

Fanny.

3ch hab' doch eigens Ercufes-Tanzen 16) g'lernt.

Life.

Und ich fann fogar ein Baar Bort' frangofifch.

Wirth.

Und hat alles nichts genütt?

Bemire.

Alles war vergebens! Gut ift's nur, daß unfere Unglücks-Schwestern von dem Prinzen noch nichts gehört haben, wird Kurt. Raimunds Boraanger. die Geschichte einmahl recht bekannt, so wird's hier in dieser öben Gegend so leutselig werben, wie in Wien auf dem Graben. 20)

# Wirth (halb für fich).

Jeht weiß ich schon, wo's her seyn. — Geh, Hans, bect' berweil d'rin auf, wir wollen heut recht lustig seyn, bis ber alte Herr zuruck kommt (Hans ab).

# Bemire.

Mir wird völlig nicht gut in ber Gegend. Waren wir lieber fort.

#### Wirth.

Es geschieht Ihnen nichts. Wer zu schwach ift, den Verzauberten zu erlösen, kommt nur mit einem kleinen Schrecken davon. Mir geschieht gar nichts. Ich din auch nicht ohne Ursach' hieher gereist, das werd' ich Ihnen schon noch erzählen; hab' aber die Courage verloren; da hab' ich gebethen, mich hier ansiedeln zu dürsen, die Reisenden zu dewirthen und vom Zauderschloß zu unterrichten. Seit der Zeit din ich hier recht glücklich. So oft der Wein in meinem Keller leer wird, füllen sich die Fässer von selbst, und wenn ich morgens ausstehe, und in meine Kuchel komm', sind die Bratenwender volk Fasanen, Repphühner und Schnepfen, die Kalter voll Forellen und Karpfen, die Schüffeln voll Torten und Confect, und voll Ananas und kostbaren Melonen. Ich habe gar nichts auszustehen, höchstens meine Kellner; wenn einer ein'n Sasthelbell, 21) kriegt er unsichtbare Schopsbeutler. In diesen Zauderland ist das zwar nur selten anwendbar, aber ich wüßt' schon ein'n Ort, wo das eingeführt werden sollt. Da würd' manchem Kellner<sup>22</sup>) der ganze Kopf abgerissen (ab).

# Bierte Scene.

Die bren Schwestern allein.

# Fanny.

Mir lauft's völlig eiskalt über den Rucken, wann ich an unfer bevorstehendes Schickfal benk'!

#### Life.

Ach, mir ift grad, als wenn ich ausg'fest mar'!

#### Bemire.

Jeht heißt's, Mädeln, nehmt euch zusammen. Courag'! Bas thut man nicht alles, um einen Mann zu friegen.

## Cerzett.

#### Bemire.

Bas thut man nicht alles, verheirath't zu sehn! Sicher, unser ganzes Leben, Unser Sinnen, unser Streben, Unser Dichten, unser Trachten, Unser Seufzen, unser Schmachten, Ihrer Seufzen, unser Schmachten, Ift halt ein Mannsbild, ein Mannsbild allein!

#### Fanny und Life.

Ift halt ein Dannsbild, ein Mannsbild allein!

#### Bemire.

Ach, und der Ch'stand ist herrlich und suß; Sich um nichts mehr zu bewerben, Richt als alte Jungfer sterben, Keinen Bunsch versagt zu wissen, Keine neue Mod' zu missen, Das ist auf Erben ein wahres Parables!

#### Fanny und Life.

Das ift auf Erben ein mahres Parables!

#### Bemire.

Und ist ber Mann auch recht häßlich und wild; hat er nur recht viel Dicaten, Kann man ichon bie Schönheit g'rathen. Dat er Berlen und Corallen, Uch, da muß er wohlgefallen, Jit er Phobus Chembild.

Fanny und Life.

Ift er Phobus Gbenbild. (Nach diefem Terzett alle bren ab.)

# Künfte Scene.

Sandelhola (tritt mit gagenben Schritten ein).

Da war' ich! Bis jest ist mir noch nichts gescheh'n. Alle Thuren haben fich vor mir geöffnet, felbft bie Bugbrucken hat mir ein Compliment gemacht und hat fich vor Ehrfurcht vor mir niederlaffen. Wirtlich prachtige Sachen hab' ich gefeben! (fieht fich um) Ah fapperment, da ift's schon! Ja, ja, da bleiben wir schon; der verwunsch'ne Pring ift boch sehr zu bedauern, solche Schönheiten von Sachen, und — ich trau' mir's gar nicht zu fagen - ein Bieh! Aber eigentlich g'schieht ibm recht, warum war er so eitel und hat die Madeln so g'foppt, bas wird noch mehr Männern fo geben, wenn bas nit aufhort. Das schickt fich ja nicht, die armen Geschopfe zu foppen, das muß man nicht thun. Wenn das in Wien fo Mobe mar', daß die Manner alle verwunschen wurden, die so eitel find und die Madeln fo foppen, da fonnt' man gar nicht gehen vor lauter Vermunschenen. Da murd' fast alles vermunschen, bis auf mich. Ich bin zwar auch eitel, aber mir konnt' es doch nicht gescheh'n, daß ich in ein Bieh verwandelt murbe,23) benn was der Mensch schon ift, das fann er nicht mehr werden. (Er öffnet eine Thure.) Ah, da d'rin ift's gar fchon. Da ift ber alabafterne Saal! Bas feh' ich! Mit harten Thalern g'flaftert! C'est bon! Da werd' ich logiren, da werd' ich meine Schatulle gleich auf der Erd' haben, und da werd' ich eine prachtige Erfindung machen. Da lag' ich mir nahmlich bie Gohlen mit Bech beschmieren, fo hab' ich immer ein tleines Geld ben mir. wann ich fpatieren geh'. Berr Schwiegersohn, Gie follen leben! Md, wenn ich nur gleich ein' Wein da hatte, ich murbe feine Befundheit trinfen. (Aus ber Erbe fteigt ein iconer Schenktifch mit einem ungeheuren golbenen Becher.) Sat mich ichon g'hort! Bein! (riecht.) Ba, wenigstens Rheinwein oder ein Unreinwein, oder Musbruch, vielleicht gar ein Durchbruch! (er fonuppert und toftet.) Wer weiß, mas ba fur ein Bieh baraus getrunken hat. Rein, bem fann ich's nicht ichenten! Sapperment ber thut's, (toftet) herrlich! unvergleichlich! (Gine fcone Dufit von blafenben Infirus menten läßt fich hören.) Auch Mufit! Jest fürcht' ich mich schon gar nicht mehr. Wo Bein und Mufik fo frengebig ausgespendet

wird, muffen gute Menschen logiren!!! — Der eine spielt gar schön, der die Guitarr' blaft! \*4') — Was riecht denn so gut, da sind ja Blumen; da werd ich meinen Töchtern gleich was mitnehmen. (Donnerschlag.)

# Sechste Scene.

Azor (erscheint aus ber Erbe mit einer ungeheuren Keule, welche er furchtbar schwingt).

Warum nimmft du mir meine Schmalzblumeln, Bojewicht?

#### Sandelholz

(fährt noch weit heftiger gufammen, wie vom Schlag gerqueticht).

#### Azor.

Bas haben dir meine Katenkräutel gethan, die du hier zerknicktest, und meine Rittersporn' und mein Löwenmaul?

### Sandelholz (in Angft).

Ich bitte um Bergebung, Em. viehischen Gnaden; Ihren Rittersporn und Ihr Löwenmaul hab ich nicht angerührt.

#### Azor.

Lüge nicht, Verwegener, die hier graufam abgeriffenen Blumen heißen so. Elender, womit habe ich dich beleidigt? Belohnst du meine Gastfreundschaft so? Ist das der Dank für den Wein, den du getrunken?

#### Sandelholz.

O ich bitt' Ihnen, werfen Sie mir das Maul voll nicht vor! Er steht noch aller bort!

## Azor.

Ich bin der Pring bes Schloffes, armseliger Burm! ich fönnte dich jest vernichten mit einem Schlag biefer Keule.

#### Sandelholz.

Das ift ein curiofes Baberl!

#### Azor.

Doch ich will gnädig seyn! du willst mir deine Töchter melden? Ich habe sie durch meinen Zauberspiegel schon gesehen. Nur Eine gefällt mir. Es ist Zemire — diese bringst du hieher — wo nicht, bist du des Todes.

#### Canbelholg.

Wie Em. viehischen Gnaden schaffen, alles soll geschehen.

#### Azor.

Ch' du gehst, noch ein Wort: wie fommst du auf die Jbee, dieses Land und mein Schloß zu betreten?

#### Sandelholz.

Rauchdieselben werden es ohnehin schon wissen: meinen Töchtern, die gerne einen Mann, und ich <sup>20</sup>), der ich gerne ein Geld haben möchte, war der Gedanke bengefallen. Wir hatten von Ihnen weitschichtig reden gehört. Ein Harpenist <sup>20</sup>) in der Rossau hatte Ihre Leidensgeschichte in rührenden Bersen heruntergesungen, meine Töchter gelobten, zu Ihnen zu Fuß zu wandern und Hand und Herz Ihnen auzubiethen. Wir machten uns sogleich auf — zusammenpacken haben wir nicht viel dürsen — Gott sen Dank! wenn einer wie ich, siedzehn Mahl zu Grund gangen <sup>27</sup>) ist, so hat man außer Schulden nichts von Werth; wir sind also sort, haben dem Hausherrn den schuldigen Zins von sieden Indren nachgelassen, und sind beym Theater an der Wien, das wird Ihnen gut bekannt seyn, wo's g'rad' Ihre Geschicht' ausgeführt haben, siber's Thurybrückel, Kaltenleibgeben, Klein: Amerika, Rothneusiedel und Weidling am Bach <sup>28</sup>) glücklich hier angelangt.

Mgor (zieht ein weißes Schnupftuch heraus).

Deine Erzählung rührt mich bis zu Thränen. (Beint). Ja, ich glaube du bift ein guter Mensch; ein Waderlmacher, hör' ich, bift du?

Sandelholz.

Ja, Ew. Rauchheit! Aber wie gesagt, ganz abgewirthschaft'. Seitdem die Leute von allen Ständen gegenwärtig so viel Wind machen, braucht man unser Metier nicht mehr.

#### Mgor.

Sier sollst bu gute Tage haben. Ich hab' auch indes beine Tochter schon bedacht und ihnen kostbare Aleider gesendet. Schicke nun beine Zemire; um eine Rose hat sie dich gebethen, diese bring ihr, und sie wird den Weg zu mir ohne dich sinden.

# Sandelholz.

Ich küß' die Hand, Ew. Gnaden. (Für sich) Ah das ist ein scharmanter Mann, in Schönbrunn 20) hab' ich noch keinen schönern gesehen. Wenn mein Zemirl den sieht, konunt's aus der Ohnmacht gar nicht mehr heraus. (Laut.) Ew. viehische Enaden werden doch meiner Tochter nichts anthun?

#### Uzor.

Rein, aber fie muß mich lieben und die meinige werden.

# Sandelholz.

Das wird ihr gar keine Ueberwindung kosten, wenn s' vorher blind wird. (Für sich.) Aufrichtig g'sagt, wenn das ein armer Teufel wär', das wär ein auschiecher 30) Mensch!

### Azor.

Jeht geh, mir sehen uns balb wieder. Und damit du nicht so weit zu gehen hast, laß' ich dich in meinem Phaëton sahren. Abien! (Ein Bollen-Wagen erscheint auf ein Zeichen des Prinzen. Ein Neiner Benius mit einem Fächer steht an der Spige besselben. Der ganze Wagen ist voll zierlicher Waderln, welche gemahlte Genien in den Handen halten.)

## Sandelholz.

Ah bas ift prächtig! Lauter Waderl? Die müffen mir meine Werkstatt ausgeraubt haben! da fahr' ich schon mit. (Wacht eine Berbeugung). Ich hab' die Ehr' mich zu empfehlen.

### Azor.

Leb' wohl, Waderlmacher! Romm gut nach Haus.

#### Dueff.

(Das Ritornell beginnt febr ernfthaft und geht plötlich über in nache folgende Melobie: "Drey Reiter".)

#### Azor.

Leb' wohl, mein fünftiger Schwiegerpapa! Leb' wohl! Beh fahr' jest per Bofto, fen balb wieber ba, Leb' wohl mein funftiger Schwiegerpapa! Leb' mobi!

#### Sandelholz.

Abieu, mein fünftiger lieber Berr Cobn, Abieu! 3ch hohl' bie Zemirl und was wird ihr Lohn? Gin Schufferl und ein Reinerl von lauter Golbpapier, Das wird halt jest ihr Brautgefdent, o mar' fie nur icon bier!

#### Azor.

Ja, ja bu haft's errathen. Sier fpeift fie fette Braten, Und bu - und bu wirft Ruchelmeifter fenn.

#### Sandelholz.

Mir leuchtet bie Soffnung. fie taufchet mich nicht! 3d weiß nicht vor Freuden jest, wie mir geschicht!

#### Azor.

Reich' mir die Sand mein Leben!31) Bring' ihr bie Rofe bier.

#### Sandelholz.

Da hilft fein Wiberftreben, Gie fommt noch heut gu bir.

(Delobie: Diernbl, fich auf zc. zc.)

Sie tommt noch heut im iconften Blang, Sie ift bie Braut Das ift's ein G'ftana! Dem Trubabour, ber ihr Liebe lohnet, Balt fie ben Schwur -D bas gute Dabl Mit bie biden Babl, 32) Die wird Freuden haben, Wann f' ihn fieht. Die wird ichergen, lachen Und auch Sprunge machen, Denn fo reiche Affen Bast fie nicht! (Tana: Mitornell.)

#### Azor.

Ich werd' einen Hausball geben Und ein Feuerwerf daneben, Ruftballon und Schattenspiel. Ja ihr sollt viel ichone Gaben, Schmaus und Ball und Freude haben, Erddf. 33, dann ich, was ich will!

## Sandelholz.

Alfo jest reif' ich fort, Halten S' nur g'wiß ihr Wort!

Azor.

Also reist bu jest fort, Ich halt' jest g'wiß mein Wort! —

(Sandelholz fteigt ein, während bem er einsteigt, fängt das Ritornell an und spielt: "Welche Luft gewährt das Reisen" aus Johann von Paris.") geht aber nach bem ersten Eingang in den Deutschen von Hieronhmus Rayer" iber).

#### Bende.

O welch ein Bergnügen, sagt, ist es auch wahr, Zemirl und Uzor sind heute ein Baar. Leb' wohl, du mein Theurer, die Leiben find gar,36) Bir feben und wieber, nun a revolr!

(Sanbelholg, ber ben ber letten Strophe ben Wagen bestiegen hat. fliegt ab.)

(Ugor tangt in fein Cabinett.)

#### Siebente Scene.

Rette Wirthsstube. Nicht gemein. Länblid gemahlt, aber nicht grell. Die dren Töchter treten fehr schon gefleibet ein. Jebe hat einen toftbaren Shawl, 37) Febern auf ben huten und außerst moderne schöne Rielber.

#### Bemire.

Aber seht nur, Schwestern, wie wir ausschauen. Das ist ja eine helle Pracht!

Fanny.

Wir feben jett grad' aus wie dren Gragerinnen.38)

Life.

Ja ber Pring weiß halt unfern Vorzug zu schäten, bloß beswegen hat er uns biefe Rleiber geschickt.

Fanny.

D der schöne, allerliebfte Bring!

Bemire.

Ah ben muß man gern haben. Das Kleid bitt' völlig für ihn. Jest möcht' ich ihn schon kennen lernen.

Life.

3ch auch.

Fanny.

Dein, ich werd' nicht neugierig fenn!

Alle bren.

Still, ber Bater fommt.

Bemire.

Er ift luftig.

Fanny.

Er hat gewiß gute Nachrichten.

Life.

Bielleicht hat ihm der Prinz was g'schenkt!

# Achte Scene.

Sandelholz (fehrt aus bem Schloffe gurud). Zemire. Fanny. Life.

Sandelholz (athemlos).

Da bin ich endlich. (Paufe, hohlt tief Athem). Send's ba? ich bin auch ba.

Die Mäbel (fpringen auf).

Bater, lieber Bater, Ihr fend unbeschädigt wieder hier?

Bemire.

Und bringt mir eine Rofe.

Sandelholy (producirt fie).

Und was für eine! Zemirl, umarme mich. Nein, nicht Zemirl, nicht bu, nicht mehr mein Kind! (tritt ehrerbietig zurüch.) Prinzessinn, Ihr wollt mir vergeben, daß ein schwacher Sterbslicher sich Euch naht.

Alle Töchter.

Bas heißt das?

Sandelholz.

Fragt's nicht! Ich erkenn' mich nicht vor Freuden!

Alle dren.

Ihr habt alfo ben Pringen gefeben?

Sandelholz.

Gesehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gesungen, o Gott g'sungen, infam! feine Hand geschüttelt und seine Thranen bemerkt. Kinder, bedenkt, er als ein reicher 39) Mensch kann weich werden, das ist ben unserer harten Zeit ein Wunderwerk!

Fannn.

Wie fieht er benn aus?

Sandelholz.

Aufrichtig gesagt, gar nicht übel. Ich hätte mir ihn wilder vorgestellt; auch schaut er ftark in unsere Familie hinein.

Life.

3ft er flein?

Sandelholz.

Nein, er ist ein Zwerg'l; schwarzbraunett ist seine Farbe. Er tragt kein Hemd, aber eine Wildschur auf dem ganzen Leib, und seine Haut ist so eingericht', als wenn s' einmahl ein Kirschner ben der Auslag gehabt hätte.

## Fanny.

Mir wird übel!

#### Sandelholz.

Halt's Maul, unbesonnenes Ding! Du weißt nicht, was schön ift. Es ift halt einmahl sein Humor so zottig, sonst ist er ein herzensguter Mensch. Schön ist er, sag' ich, aber ge-wöhnen muß man ihn, — b'rum schimpft's nicht.

#### Bemire.

Also ift er boch schwarz?

## Sandelholz.

Ja, aber bas thut nichts, bu kannft bir ihn ja weißigen laffen.

## Bemire.

Wie spricht er benn?

### Sandelholz.

Wie ein Hahn, der frahen lernt, aber g'rad' das laßt gut. Und ein'n Gang hat er, einen Gang und ein'n Auftritt, man glaubt, er will Löcher in den Boden treten.

#### Alle dren.

D weh!

## Sandelholz.

D weh sagt ihr? D ihr werd's gleich nicht mehr o weh sagen. Seine Zimmer sind o Juheh! Echte Shawl sind seine Teppiche, und goldene Stoffe seine Tapeten! Sein Hof ift mit lauter Ananas bepflanzt, auf silbernen Staffeln geht man in sein Schloß, die Thüren sind von Perlnutter und die Schlösfer daran von Perlvater; 40) die Wände von rosensarbem Marmor, und im Garten ist ein Echo, wenn man das fragt: wie geht's, wie besinden Sie sich? so antwort's ihm, ich dant' Ihnen, es muß gleich gut seyn! Die Oesen sind von Agat und Porphyr, und ich hab' wie ein Narr g'schaut, mit unsers gleichen, mit lauter Sandelholz, wird ben ihm eing'heizt.

#### Alle dren.

Das muß eine Bracht fenn!

#### Sandelholz.

In seinem Garten mar ich; ba fliegen die eingemachten Tauben herum und Sog regnet es, ba schaut's ber, es ift noch ber Aermel voller Fetten, ich schau' aus wie ein bachenes Sendl. Kaum bin ich ein Baar Schritt g'gangen, kommt ein 'bratener Saf' daber, 1) und bitt' mich um Gottes willen und mit aufgerectten Banben, ich foll ihn effen. Meinetwegen fag ich, wenn ich nur einen Sallat hatt' - wachft auf ber Stell ein Happelfallat 42) und gleich dazu tommt ein hendel und Tuck! Tuck! legt mir zwen weiche Eper brauf. Ich bitt' auch um einen fußen Sallat, fallen mir fechs Bomerangen auf die Rafen. Drauf geh' ich über eine Brucken, die mar von lauter Mandelbogen g'baut, ich hab' in ber G'fcmindigkeit nicht alles feben fonnen. Aber Spiegeln hat er, hoher als der Stephansthurm, und alles jum Fegiren, man möchte fich grad todt lachen. 3ch hab' mich in einen hineingeschaut, hat mich ein Gfel ang'lacht, ein Paperl hat mir zugerufen, bift da, du Talk! 48) Und wo ich mich auf einen Geffel hab' niederlaffen, ift er aus einander g'gangen und ich bin nach allerlängft ba gelegen; o bas ift ein Sauptspaß gemesen! Und in feine Ruchel hab' ich hinein geschaut; nein die Speisen, die Auswahl, der Beruch! Champion 44) wie ein Parapluie auf zwen Perfon fo groß; Rrebfen, wo viere einen Wagen ziehen, und Spargel, ich hab' mir ihn gar nicht in die Sand zu nehmen getraut, so dick war er; und ein Schneckenhaus hab ich gefehen, fo groß, wenn das in Wien fteht, fo foft's 30,000 fl. Gilbergeld.

#### Bemire.

Bas hat er denn von uns gefagt?

## Sandelholz.

Nur von dir hat er gered't, Zemirl, in seinem Zauberspiegel hat er dich gesehen, du bist seine Braut. Ja, ja, Zemirl, fall' nicht in Ohnmacht, dich hat er zu seiner Gattinn gewählt.

#### Bemire.

3ch fall' in Ohnmacht.

Die Schweftern.

Der dumme Bring!

#### Sandelholz.

Und warum willst in Ohnmacht fallen? Da schau beine Schwestern an! die empfinden schon das große Glück, was dir bevor steht, der Neid zeigt sich schon auf ihren zarten Wangen. Bravo, Madeln! das gefällt mir, doch für euch wird auch gesorgt werden. Ich hab' schon für euch was entdeckt. Zwey sehr schöne Menschen, der eine sieht einem Lampel 169 gleich und der andere einem Widder.

## Bemire.

Ich gib mich ja gerne in mein Schicksal. Wer durch einen solchen Sprachmeister red't (sie zeigt auf ihre Geschenke), wird überall verstanden werden, ja ich nehm' den Prinzen, wenn sich gleich mein Herz dagegen sträubt.

## Sandelholz.

Was Herz, wer hat ein Herz? Laß mich das Wort nicht mehr hören. Ich hab' kein Herz und ich leid' dieses unruhige Ding ben dir auch nicht. Herz! ein Waderlmacherstochter und ein Herz, schau' daß dir's der Wind vertragt. Und du brauchst kein Herz, so wenig als deine Schwestern, und du unterstehst dich nicht, daß d' eins hast. Wenn ich eins ben dir sind, ich werd' schon noch eine Hausuntersuchung machen, herznach schau nur zu, was dir geschieht.

#### Life.

Wann fie fich langer ftraubt, ich gib bem Prinzen meine Sand auf ber Stell'.

#### Fanny.

Daß er nich nicht nimmt, ift so ber Vater Schuld. Nun, die wird weiter nicht gelobt worden seyn. Man kauft keine Kat,' im Sack.

#### Lije.

Berfteht fich, fie mar ja immer ber Bergbuntel!

#### Sandelholz (wilb).

Ein Buntel ift's, aber kein Herzbunkel, (\*) über biesen Punct hab ich mich schon erklärt. Basta, aus ist's, also fort, Zemirl, du mußt jest allein auf's Schloß; er wart' schon auf dich.

#### Buartett.

#### Bemire.

Mir pocht das Herz, O welch ein Schmerz, Ich soll zu ibm, Dem Ungethüm, Im ichnellen Lauf, Nuf ich hinauf, Auf's Zauberschloß, O hartes Loos!

# Fanny und Life.

O weld ein Leib, Der Prinz verleiht Ihr Herz und Hand, Hat uns verkannt, Sie wird beglückt, Sie wird entzückt, Und Schmach und hohn Ift unfer Lohn!

# Sandelholz.

Jest still sogleich, Gebt's euch jur Ruh, Sonst halt' ich euch Die Mäuler zu; Zemirl, fort, Ihr schweiger still, Es gilt mein Wort Und was ich will!

(Er treibt fie in bie Rammer. Zemirl geleitet er gur Thure, wirft ihr Ruffe nach und geht bann ju feinen Dochtern in bie Seitenthure.)



#### Meunte Scene.

#### Prachtiges Spiegelzimmer.

Agor (tritt ein. hinter ihm zwen verwunschene Bediente, jeder mit einem ungebeuren Ropf).

#### Mzor.

Kommt nur herein, ihr Schlingel, nicht einmahl in der Feenwelt kann man euch brauchen. Wenn heut' meine Erlöfung herannaht, so ditt' ich die Fee um alles in der Welt, daß ihr in eurer alten Gestalt bleibt. Nichts als Verdruß mit den verwunschenen Leuten; 600 Jahre send's jetzt den mit, und wist's noch den Haustrauch nicht. '7) Ich will alle Nacht mein Nachtlicht haben, mein Wasser benm Bett und meine Tabackosen. Die ganze Nacht hab' ich wieder müssen in der Finster schlafen, da weiß ich nie, wie ich mich ausnimm, hab' müssen gressen. Daß mir das nicht mehr geschieht, sonst jag' ich euch aus meinen Diensten! Tausend saa! Wo ist mein Daushosmeister?

(baushofmeifter als Suchs verwunschen tritt ein.)

#### Azor.

Das ist mein Liebster, der ist als Juchs verwunschen, das zeigt schon, daß er klüger war als ich, d'rum ist er auch bennahe reicher als ich, und hätte mich ganz zu Grund gericht', hätte nicht die Fee ihre milbe Hand aufgethan! Haushofmeister, ist alles in Ordnung?

# Saushofmeifter.

Ja, mein Prinz, auch schöne Tänzer und Tänzerinnen hab' ich verschrieben. Sie sind so eben aus Paris angekommen.

## Azor.

Bravo, lieber Fuchs, das war wieder schlau! Wo ift mein Kellnermeister? 48)

(Rellnermeifter als Sag permunichen, ber Ropf voll Weinlaub, die Raje roth und ftatt ber Rappe eine Bippe auf bem Kopf, tritt ein.)

Mgor (fieht ihn mit Boblgefallen an).

Auch der darf sich vor meiner Braut zeigen. Er ist als Fünf-Emer (\*) verwunschen! Das ist keine Schande! Der Mensch hat so viel getrunken, daß er auf die Letzt selbst zu einem Weinsaß worden ist. Es geht mehr Leuten so! Apropossind die kostbaren Weine alle abgegangen? Champagner und Burgunder, Tokaner und Muskat-Linell, ist alles in Ordnung?

#### Rellnermeifter.

Alles, mein Pring!

Azor.

Bon, jest lagt mir bie übrigen Bieher berein geben. (Gin Laufer als Binbipiel; ein Bortier als Dos; ein Jager als Sirfd u. f. w. treten ein.) — Aufgepaßt, die Braut wird gleich hier fenn. Jager, ihm lag ich die Obsicht über meine Bufunftige. Er ift verheirathet, das fieht man gleich an seinem Schmud; er wird auf alle ihre Bunfche laufchen. Portier, er ift als Ochs grob genug, lag' er, bis ich ben Befehl miderrufe, feinen Fremden mehr in's Schloß, ftog' er alles guruck, mas nicht hereingehört: ich hab' ihn schon ben der Heb' 50) gesehen, er wird sich als Flegel gut ausnehmen. Und er, Laufer, als Windspiel gibt Acht, wenn fie fich meinem Schloffe nabert. Dann eilt er im rajchen Laufe in mein Cabinett, melbet es mir, und wird auch alle übrigen nothwendigen Gange g'ichwind verrichten. (Laufer verbeugt fich und geht ab.) Ihr übrigen wißt eure Inftruction! Bebt's ein Zeichen, daß die Mufit anfangt; voraus Baar und Baar, ber Marich beginnt. (Bum Ordefter.) Sabn S' die Gute, blafen S' auf Ihren verwunschenen Inftrumenten. 51) Der Bring aeht jekt ab!

(Marfch fallt ein. Alles geht Paar- und Paarweife ab; mahrend bem man noch bie letten Tone von einem rauschenben Marfche vernimmt, tritt)

# Behnte Scene.

Bemire ein. (Bor ihr ber Laufer, ber fogleich wieber abgeht, ihre Anfunft ju melben.)

## Bemire (allein).

Was find das für G'fichter, die ich da seh'? O arme Zemirl, du bift in eine völlige Menagerie gerathen. Der Furt, Raimunds Borganger.

Gärtner geht als Regenwurm herum und gießt die Blumen; zwey Kuchelmädeln find als Anten 62) hinter mir herg'wackelt, und der Schlößwachter ift als Hahn auf der Brucken g'standen und hat zum Krähen ang'fangt, wie er mich g'sehen hat. Wann mein Bräutigam auch so aussieht, so verzweisle ich! (Sie sieht sich um.) It denn gar kein menschliches Wesen in biesem Haus? Ich hab' doch von französischen Tänzern was wilpeln g'hört. Lieber Azorl, wenn ich gar keine Menschen sieh, so nimm ich dich nicht.

## Gilfte Scene.

Ein großes Balletchor von zwölf Personen. Sechs in rothe Collete gefleibete Pagen und sechs weiß getleibete Madchen treten ein. Gin Blumenthron erscheint.

#### Fee.

Dein Bunsch sen dir gewährt, schöne Zemire! Unterhalte dich indeß ben Spiel und Tanz. Liebe den Prinzen, er liebt dich, und wird gleich hier seyn. Setze dich hier auf diesen Blumenthron! (Sie winkt. Zemire traut ihren Bliden kaum, läßt sich sedoch zum Sigen nöthigen. Die Fee winkt ihr schmeichelmd zur Seite. Ein großer französischer Tanz beginnt. Gegen das Ende desselben treten zwölf kleine Mädochen mit Blumenkörben vor. Die großen halten rosensene Guirlanden. Sie bekränzen Zemire. Der Genlus sest ihr eine purpurrothe Blumenkrone auf das Haupt. Imposante Gruppe. Zemire freibt ihr, und fällt in Ohnmacht. Er winkt; die Uedrigen verschwinden)

Bwölfte 58) Scene. Pring und Zemire.

# Azor.

Was Riecheds! 64) (eine große magere Flasche wie die zum Köllnerwasser erscheint auf einem Tische. Azor nimmt sie und spritzt die Prinzessinn damit an.) Stärke dich und komm zu dir. Es soll dir kein Haarl gekrümmt werden!

Bemire (erwacht).

Senn Sie ber Bring?

Azor.

Ich bin's.

Bemire.

Run fo gehen S' nur gleich wieber, fonft wird mir übel.

#### Azor.

Mein Herz mußt du betrachten, nicht meine Wilbschur. Ich bin nicht wie die heutigen jungen Herrn, auswändig Hui, ben mir ist das Gegentheil; wenn du mich näher kennen lernst, wirst du anders benken.

Bemire (richtet fich mehr auf).

Noch naher? Das halt ich nicht aus; ich bitt Ihnen, geben S', o ich fall' um wie ein Stückel Holz.

Azor (fanft).

Bemire, willft bu mich unglücklich machen?

#### Bemire.

Unglücklich? Hören S' auf und papierln 66) S' mich nicht! Sie und unglücklich! ben ihrem Reichthum brauchen S' ja justament keine Frau, und am allerwenigsten mich!

Uzor (geht etwas näher), Zemire (entstieht vom Blumenthron und flüchtet fich kindisch hinter einen Tisch).

Zemirl, thu mir das nicht und fürcht' mich nicht wie den Wauwau. Greif mich an: ich beiß' nicht, ich stick nicht, ich frall' nicht; ich weiß, die Leute schregen mich als ein Ungeheuer aus, aber es ist alles nicht wahr; dent, ich din nur eine Waske — wenn der Fee ihre Redoute aus ist, hast den schönsten Menschen an deiner Seite.

#### Bemire.

Schön können f' reden die Mannsbilder, das ift wahr, sogar als Krampus soll man ihnen glauben — aber nein, nein, ich mag nicht; ich frieg' eine Ganshaut, wenn ich Ihnen nur anschau'.

#### Azor.

Bon beiner Liebe hängt mein Leben ab; an beiner Seite werd' ich glücklich sein. Bring mich nicht zu Unkösten und in's Unglück.

Bemire.

Bu Untöften? Bas benn für ein Untöften?

#### Mgor.

Ich hab' dir für den künftigen Sommer schon ein Quartier in Baden g'nommen; ich hab schon für den Winter zwölf Zimmer auf dem Kohlmartt b'standen Zwanzig echte Shawl sind Haus. Sechs prächtige Pelz' von Groß de Napel und blauem Fuchs und Hernelin; um zehn tausend Gulden hab' ich dir allein Federn kauft, und deine eigene Equipage wirst du haben, vier englische Braun mit weißen Uassen, die Leut' werden vor Erstaunen nicht zu sich kommen, wenn du in Prater sahrst. 56)

Bemire (mit fichtbarem Antheil).

Eine Equipage?

Azor.

Mit zwen Borreitern in englischen Jankerl und bren Batschen, 57) bie hintenbrein sprengen.

Zemire.

Sitzen Sie ben mir im Bagen?

Azor.

Du wirst unumschränkte Frau, kannst allein sahren oder mit mir.

Zemire (hastig und naiv).

Da fahr' ich schon lieber allein. Weiter, was krieg' ich benn noch?

Azor.

Ich halte dir einen eigenen Hofftaat. Du hast beine vollfommene Dienerschaft. Dieses Schloß verlassen wir, und ich baue dir einen Bitwensit von Marmorfteinen. Da wohnst du nach meinem Tobe, und erhälft alle meine Schätze.

#### Bemire (wie oben).

Sie muffen schon noch eine Frag' verzeihn. Sterben Sie balb?

#### Mgor.

Das hangt von beiner Liebe ab. Ich hab' fchon gelebt, wenn bu mich nur eine Stunde liebst.

#### Remire.

En das ist artig! (halb laut) Er ist ein guter Lapp. 58) Ich wir's 59) mit ihm probiren.

#### Azor.

Baudre nicht, gib mir beine Hand, dein Bater gramt fich zu Tobe, wenn du mich nicht nimmft.

## Bemire.

Wie miffen Gie benn bas?

## Azor.

Ich feh' ihn in meinem Zauberspiegel, er weint und flagt an ber Seite beiner Schwestern.

## Bemire.

3ch möcht' ihn auch feben.

## Azor.

Es fen — doch fprich nicht auf ihn, sonst verschwindet er wieder. (Er macht ein Zeichen. Man sieht Sanbelholz mit Fanny und Lise im Schlafroc siten. Die eine gibt ihm eine lange Pfeife, ble andere einen brennenden Fibibus. Lise reicht ihm zulest eine Taffe Kaffeh.)

#### Cerzett.

## Sandelholz.

D geht's, vor Beinen frieg' ich bie Strauchen:00) Bemirl, Zemirl, geh, fag' nur nicht nein!

#### Life.

Gebt, Bater, und thut's eure Brillen verrauchen;

Kannn.

3d ichent' bermeil ein'n Schwarzen euch ein!

Sandelholz.

3d mag teinen Anafter, Dein Schmerz will ein Pflafter, Bemirl, Bemirl, geh, fag' nur nicht nein!

Life und Fannn.

Bater, gebet euch gufrieben, Sind ja wir noch benbe ba; Wird bann uns ber Bring beschieben, Gerne fagt ein' jebe ja!

Alle bren.

Sandelhola.

Bemirl, Zemirl, geb, fag' nur nicht nein! Life und Fanny.

Bemirl, Bemirl, fag' immerbin nein.

Sandelholz.

Der Bring und fein Reichthum find bein!

Life und Fanny.

Der Bring und fein Reichthum find mein!

Bemire (als bas Tergett gu Enbe ift).

Justament nicht; wart's, ös 61) neidischen Schwestern. (Sie will auf ben Spiegel bin, er verschwindet.) Bring, meinen Schweftern mach' ich einen Strich durch d' Rechnung - wir werden ein Baar. (Sie will ihm bie Sand reichen, bebt jeboch wieber gurud.)

Azor.

Bemire, bent an beine Schweftern! Un beinen befümmerten Bater!

#### Bemire.

Courage! Ich bin die Ihrige, aber thun muffen S' mir nix, das fag' ich Ihnen. Die Equipage und ber Witwensith haben mich überwunden.

Ugor (umarmt fie. Donnerschlag).

Du bift mein.

#### Bemire.

Ich bin bein? Ich geh' jett nur geschwind zu meinem Batern und meinen Schwestern und werd' ihnen alles haarsklein erzählen. Die sollen sich zurnen, die neidischen Dinger!

#### Azor.

Geh, meine Zemire, ich vertraue dir, und schenke dir hier einen kostbaren Ring. Er hebt alle Gewalt über mich auf; wenn du nicht mehr zurücklehren willst, kann weder ich noch die Fee dir etwaß zu Leide thun, aber ich muß sogleich sterben und mein Schloß zerfällt in der Minute deiner Abreise. Du siehst, daß ich dir vertraue. Mein Glück liegt nun ganz in deiner Hand!

## Bemire.

Ah, ich komm' schon wieder! Leben Sie wohl!

Azor.

Befomm' ich feinen Ruß?

Zemire (naiv).

Nu hernach! (Sie geht.)

#### Azor.

Ich laß' dich im schönen Tanze begleiten. Wandle auf Rosen und Bergißmeinnicht!

#### Bemire (eilt ab).

Ugor (wirft ihr noch einen Ruß nach und geht in fein Cabinett).

# Dreizehnte Scene.

Frene felfige Gegend mit einem Wassersall. Bald barauf Zemire. Das Balletcorps mit vielen Guirlanden tangt ihr boraus. Kinder streuen Blumen. Ben jedem Schritte, den Zemire vorwärts macht, wachjen Blumen aus der Erde. Sie geht immer weiter, besteigt den Felsenweg. leberall Blumen und Blumen. Sie sommt an einen Abhang, eine Blumenstrück bildet sich über die Klust. Sie geht weiter, noch eine Blumendrück. Der Hintergrund verwandelt sich in einen weiten Blumengarten.

Unfichtbarer Chor.

Wanble auf Rosen, schöne Zemire, Banble auf Blumen, Verglismeinnicht!\*\*) Daß dich die Liebe zum Ziele führe, Wanble auf Rosen, Vergismeinnicht!

Ende bes erften Acts.

# Zwepter Aufzug.

#### Erlte Scene.

Freize Gegend. Hintergrund ein spiegesselles Wasser, in das der Mondickeint. Ein schönes Schiff mit Gutrlanden umwunden ist angesommen. Auf dem Berdecke steht sität des Steuermanns ein kräftiges gesundes Mädichen mit einem großen Hute und Throserfeder daraus. Sie ist übershaupt ganz als Throser gekleibet und hält ein kleines Pfeissen im Munde. Hinten auf dem Verdeck sieht ein Mödichen mit einem Position im rothen Bostillion-Leibigen. In der Mitte hält eine in einer blauen Unisorm mit Achselssgnüren eine Fahne. Sie stellt den Admiral der Liebeskotten von Alle andern Mädichen sind zierlich gekleibet, nur der Admiral, der Steuermann und der Positikion kragen Beinkleiter, die übrigen alle Röcke. Alls die Cortine ausstliegt, großes Tableau. Ein Chor von Männerstimmen inwendig begrüßt sie.

#### Chor von Innen.

Sen uns willfommen, Mäbchen-Transport, Kommt nur, um hochzeit zu halten, Ohne ein Liebchen kommt keine mehr fort, Frent nur die wilben Gestalten. Besser sit's, hier vor der Trauung im Schwerz, Und dann im Eh'stand ein fröhliches herz

(Nach biefem Chor bewegt sich bas Tableau. Die Mädchen steigen aus bem Schiffe. Mädchen und Männer zugleich, die Männer immer unsichtbar singen ben folgenden Chor).

# Stiller, fanfter Chor.

Willfommen hier im schönen Land ber Eben, bier werben wir bier werbet ibr ] getreue Männer finben; Benn sie auch häßlich hier wie Drachen geben, Das berg ist gut, ber Liebe Gluth ju gunben.

#### Mabchen.

So nehmt uns auf und mablt uns Weibchen balb, Wir lieben euch in jeglicher Geftalt!

#### Männer.

Wir rufen euch willfommen jung und alt Und fregen euch in jeglicher Geftalt!

# Bwente Scene. Wirth Borige.

# Wirth.

Henfa lustig! Heut ist Kirchtag im Zauberland; endlich eine ganze Flotte voll verliebter Mädchen. Nun, nun, send uns willsommen! Also alle wollt ihr hier heirathen? Alle den verwunschenen Prinzen etwa? Kinder, bedenkt, er ist kein Türke, er darf nur Eine nehmen.

#### Der Abmiral (tritt vor).

Das miffen wir recht gut, und find beghalb so zahlreich angekommen. Eine aus uns wird er sicher wählen, und die soll dann für alle glücklich seyn.

#### Birth.

Eine aus uns fagst du? Um Bergebung, send ihr auch ein Mädchen?

#### Abmiral.

Bu dienen! Und der Abmiral der Flotte, Hundert verswunschene Mannspersonen wohnen hier, gut, wir werden alle hundert erlösen.

Wirth (fieht fie neugierig an).

Lauter Mädchen! Und etwa alle aus einem Orte?

#### Admiral.

Gott bewahre! da fieht der Herr eine Mufterkarten von allen alten und jungen Jungfern aus ganz Europa.

#### Wirth.

Die jungen Jungfern laß ich mir gefallen. Wer ist benn bie um Berzeihung?

Erftes Mabchen (mit einem Rnig).

Ich bin eine Pariferinn.

#### Wirth.

Was der Tausend! In Paris will man also auch nicht mehr heirathen? Doch hätte mir's gleich denken können, daß auch diese Wod' von dorther kommt. Wer ist denn Sie?

Gine zwente.

Aus Rußland.

#### Wirth.

Da ist's kalt. Da muß ber Cupido erfroren senn. Und Sie mein schönes Kind, wo sind Sie her?

#### Eine britte.

Mus England.

#### Wirth.

Berfteh'! Erschießen 64) können sich die Engländer wegen einem Mäbel, aber heirathen mögen sincht. Endlich, daß ich nicht alle frage, wer sind benn Sie?

#### Buftchen.

Ich, ich bin aus Wien, wo die Manner am allerschlimmften sind.

#### Wirth.

Eine Wienerinn? Ja, ja, das sieht man schon aus den spithblisichen Augen. Jett geht's schon gut! Warum sind benn Sie ausgewandert?

#### Guftchen.

Bloß wegen meiner Frau Mutter; ich hatte einen Mann g'friegt, aber taum hat mir einer die Hand gebruckt, so ift

meine Frau Mutter schon 'fonmen und hat g'fagt: Guftel nimm bich in Acht, er konnt' bich beißen.

#### Wirth.

Es hat Ihnen aber feiner biffen?

#### Buftchen.

Gott fen Dant! nein, aber geschnappt haben ein Baar nach mir.

#### Wirth.

Armes Kind! Doch bavon ftirbt man nicht. Die grausame Frau Mutter war Ihnen also im Weg? Die wird wohl recht schlimm senn?

## Buftchen.

O sehr schlimm, aber g'scheid! die Manner vergleicht sie einer feindlichen Armee, die gegen uns in ewigem Krieg sind. Man mag noch so klug sein, so manövriren sie uns in ihr Net, dann ziehen sie unter Lachen wieder weiter!

## Wirth (halb für sich).

Ist alles wahr! (Laut) das ist wirklich eine gescheibe Frau Mutter.

#### Guftchen.

D fie geht noch weiter!

### Wirth.

Sab' schon mit ber Lection genug. Wer sind benn biese Herren?

## Guftchen.

Auch Frauenzimmer. Den Herrn Abmiral kennen Sie schon, die ist die pfiffigste aus uns, drum ist sie unser Führer. Das hier ist der Positilion; ein Frauenzimmer, wegen dem sich schon vier Männer das Lebenslicht ausgeblasen haben, jett blast sie selbst um einen Mann. Diese ist eine Tyrolerinn, 65) unser Steuermann, eine kräftige, handseste Dirne. Die sürchtet sich vor drey verwunschenen Prinzen nicht, und versteht's den Klippen des Ehestandes auszuweichen.

#### Wirth.

Das Mädel red't wie ein Buch. Aber wer find denn Gie?

#### Buft den.

Ich bin ein armes Mädchen, das einmahl reich war. Das aber in der frühern Jugend der Frau Mutter nicht gefolgt hat. Leider hab ich alles meinen Anbethern verehrt, die ich nichts mehr g'habt hab, hernach senn j' ausblieben. Zum Unglück gibt's halt solche Männer, die sich nicht schamen von Weibern was zu nehmen.

#### Wirth.

Rann sich mancher was d'raus nehmen!

#### Buftchen.

Ich hab' jest nichts mehr als meinen guten Humor, aber wegen dem allein will mich feiner heirathen. Da hab' ich denn von meiner Mutter Abschied genommen und din hieher gekommen. Schaun S', einem so reichen Prinzen muß ich g'fallen, weil ich lustig din. Ah, ich werd' ihm schon die Zeit vertreiben, ich und er werden harmoniren wie die Engeln. Meine Schwestern selbst wollen, daß ich ihn krieg'. Ist er dann der Meinige, so leg' ich ich ein eigenes Reich an, laß alle betrogenen und verlassenen Mädeln zu mir herkommen, und laß' mich zur Königinn der alten Jungsern ausrusen.

#### Wirth.

Das wird eine schöne Regierung werden, und Untersthanen werden Sie friegen wie Sand am Meer.

#### Guftchen.

Send's nur getrost' Schwestern. Ich bent' an euch und bekomm' den Prinzen. Ich bin ja jung und sander, damit hat schon manche ihr Glück gemacht. Berstand ist nicht immer nothwendig und auch nicht Reichthum. Ein guter Humor, ein schönes Gesichtel und ein nachgiebiges Herz, das sind drey Ding', die kein Mannsbild verachtet. (Ab.)

#### Wirth.

Gehen Sie da hinab in mein Gafthaus, da wart' schon ein prachtiges Frühstück. Ich komm' bald nach.
(Die Kellner geben voraus, die Madchen hinten brein.)

#### Abmiral (gum Birth).

hier, herr Wirth, empfangen Sie das Register aller Mabchen, die hier angesommen sind, damit Sie wissen, wen Sie beherbergen; und ihr, Schwestern, (sie schwingt die Fahne) auf! auf! Liebe und Cheftand sen unser Losungswort. (Der Abmiral ab; alle Madchen solgen bis auf ein Baar häßliche alte Weiber, die am besten durch Manner mit Reisröden dargestellt werden können.)

Birth (will fort und ftößt auf die Caricaturen). Bum Teufel! Bas find bas für Rammeln?66)

#### Gine Alte.

Unterthänige Dienerinn! Nichts paffirt, Sie find ein Mannsbild, Sie muffen heirathen!

#### Wirth.

Sohl' dich ber Tenfel, bu altes Cartanel. 67) (Er will ausereißen, auf ber andern Seite ftellt fich immer eine andere entgegen.)

#### Die andere Alte.

Stock an! 3ch bin auch da, wir laffen niemand paffiren!

Birth (wirft ihnen unwillig feine Saube nach).

Geht's doch zum Guckgud! Ihr schiechen Afteln!68) (will ab.)

#### Dritte Scene.

Sandelholz. Wirth.

# Sandelholz.

Haft' der herr ein wenig! Was hab' ich hören muffen, ein so schönes junges Mädel ist ankommen und will da Königinn seyn? Warum nicht gar! Meine Zemirl wird's, und justament meine Zemirl! Ich warte alle Augenblick auf ihre Burücktunft, und werd' dann ihre Hochzeit sogleich austrummeln laffen, damit das Herreisen von den Mädeln einmahl ein End' nimmt.

#### Birth.

Mein lieber Freund, mir ift leid, aber plötlich bekommt die Geschichte eine ganz andere Physiognomie. Das lustige Mädel, was da just mit mir geredt hat, angelt den Prinzen g'wiß — mein lieber Herr von Mariandelholz.

#### Sandelholz.

Sandelholz heiß' ich.

## Wirth.

Sandelholz will ich fagen. Ja, die friegt den Prinzen auf jeden Fall, die ist so gewiß naiv, wie man's jetzt gern hat; lieber Freund, die sischt ihn gewiß!

#### Sandelholz.

Jest wollt' ich schon, der Herr würde in einen Kienstock verwunschen, daß er nicht so dumm daher reden könnt'. Das geht nicht an, sag' ich, das kann nicht seyn. Wer eh' kommt, der mahlt eh', und wann's gut geht, wird meine Tochter jest schon gemahlen haben.

# Wirth.

Der Pring ist halt die Hauptsache, und wie ich weiß, hat er gerad' auf die spaßigen Mädeln die größte Passion.

## Sandelholz.

Meine Zemirl wird auch g'spaßig senn, wenn f' nur einmahl mehr zu effen hat. (Dentt nach.) Auf jeden Fall eine bumme Geschichte! Und was wollen benn bie andern?

# Wirth.

Alle wollen heirathen! Lauter über gebliebene Jungfern vom letten Fasching. Schaun S', da hab ich ein ganzes Register voll Frauenzimmer, die gern heirathen möchten, Ihre Mamsell Schwester, da lesen Sie, steht auch darin. Ursula Sandelholz.

## Sandelholy (nimmt das Regifter).

En das ist ja eine Million Frauenzimmer! Sechshundert Nannerln, vierhundert Reseln, tausend Urscheln, neunzig Lenerl, achtig Salerl, eine Emilie, zwey Louisen und sechs Cavolinen, nu, die Letten können sich wechseln lassen, eine Carolin ist jazwei Ducaten. Was seh' ich, da stehen die Wienerinnen alle! Orey vom Katensteig, eine Friseurstochter vom Haarmark, eine Blinde vom Lichtensteg; eine Millionärinn von der Vettlersstiegen, eine Hangenstechter von der Leimgruben, eine Krumpe aus der Keungasse, eine Glatsopsige vom Mehlmarkt und eine mit einer langen Nasen aus dem schmeckenden Wurmhof. Uchtig von der Wieden, sieben vom hundsthurm und tausend ans der Jägerzzeitel. — Nu ich wünsch Stüdt, die brauchen eine Armee Männer; wann die alle heirathen, so gibt's in einem Jahr mehr kleine Kinder auf dieser Insel, als Gessen.) im Prater!

#### Wirth.

Alle werden fie Männer friegen. Auf uns zwen kommt's auch noch. Auf den herrn wartet schon eine fenrige Schönheit aus bem Ofenloch.

## Sandelholz.

Da mach' ich mir nichts draus. Ich dent' nur an meine Zemirl. Die Luftige, die Luftige, die da angekommen ift, scheint mir bedenklich! Nein, die soll meinem Kind nicht im Weg seyn, laß' mich der Herr nur ein wenig nachdenken.

#### Wirth.

Ja, dent' der Herr nach, ich will auch nachdenten.

## Sandelholz.

Ja, Ihm wird was einfallen.

#### Wirth.

Warum foll mir nir einfallen, wenn 3hm mas einfallt?

#### Sandelholz.

Rur Lift fann helfen! Gut, der schwarze Kafer, der da erst angekommen ist, der soll überlistet werden; weiß der herr was, hilf mir der herr und ich schent' ihm 100 Ducaten.

#### Wirth.

Das laßt fich hören! Wo find fie benn?

## Sandelholz.

Wo sie sind? Nu ben mir hab' ich sie nicht. Das versteht sich von selbst. Das Gold tragt man nicht so ben sich herum, wie Brotbröseln! Aber das Gold ist da, es ist in der Nähe. Der Prinz hebt's derweil auf, bis er meine Tochter heirathet.

#### Wirth.

Ah, ich versteh's schon! weiter -

# Sandelholz.

Alfo mert' fich ber Herr bie Ducaten berweil im Kopf. 3ch bin Mann bafür.

# Wirth.

Meinetwegen! Was thut man nicht aus Menschenliebe. Worin besteht nun die List?

#### Sandelholz (wichtig und geheimnisvoll).

Ich selbst werde den verwunschenen Prinzen vorstellen. Ich zieh' mich als Ungeheuer an, der Herr leiht mir nur seine Kleider, so werd ich schon einem rechten Rhindzeros gleich sehen; das Mädel wird zu mir, in Herrn seinen abgelegenen Garten geführt, ich werde mit ihr curios discuriren, ich werde mich äußerst furchtdar und schrecktar ausnehmen, und ich bin überzeugt, sie gibt den Gedanken zum Hochzeitmachen auf.

#### Wirth.

Der G'spaß g'fallt mir; gut, ich bin baben. Wird bem Herrn seine Tochter hernach Prinzessinn, ein schlechter Mann, ber mich vergißt.

Gurit, Raimunde Borganger,



#### Sandelholz.

Gut, der Herr ift ein schlechter Mann, wenn ich vergiß! Ich will noch einmahl, das heißt zum achtzehnten Nahl, zu Grunde geben, wenn ich undankbar bin

#### Wirth.

Bielleicht wird aus dem Spaß gar noch ein Ernst, und Sie heirathen selbst das freundliche Mädel. Mir g'fallt sie wenigstens außerordentlich. Nu, ich geh', Anstalt zu machen. Ich werde ein kleines Donnerwetter herrichten, damit wir sie recht erschrecken können. Auf Wiedersehen. (Ab.)

## Bierte Scene.

# Sandelholz (allein).

Ich heirathen? ah, ich möcht' ja nicht. Heirathen, das könnt' ich alle Tage; ich hab' weiter keine Revolutionen unter den Madeln ang'sangt — auf mich haben s' weiter keine niedersträchtigen Absichten g'habt; aber ich war auch eine Schönheit, ni! das war ein Spectakel, wie schön ich war! — Wenn ich auf der Gassen g'gangen din, sind mir die Buben nachg'saufen, so schön war ich. Wegen meiner! wenn ich lieder meine Madeln andrächte; es will halt keiner andeißen — aber ich weiß schon warum? Sie fangen halt schon an zum Alteln. Wann ein Frauenzimmer einmahl über zwanzig geht, kallt schon der Cours Pfundweiß, über die drepsig verlieren sie schon fünfzig Procent und kommt's auf die vierzig — o je, da wird die Börs' gar zug'spert! (Ab.)

## Bünfte Scene.

(Bermandlung. Gin ichoner Garten.) Fanny und Life treten ein.

Life (fcaut in die Allee).

Endlich kommt sie, wie wir vermutheten, hier in den Wirthsgarten. Nun heißt's, die Ohren aufgemacht. Ich bin neugierig, was sie bringt —

#### Fanny.

Sie glüht vor Freuden! Wie sie daherschwebt. O könnten wir doch beine Lustbarkeiten vertreiben. Ich bin doch sonst so pfiffig, fallt mir denn gar nichts ein, daß ich ihr den Prinzen abwendig machen kann!

# Sechste Scene.

Bemire mit der Rose und dem Ring am Finger, tommt athemlos berein.

Bemire.

Wo ift der Bater?

Bende.

Bift einmahl da?

Bemire.

Das seht's. Geschwind, wo ist der Bater, ich hab' nicht lange Zeit, ruft's mir'n. Er soll sich nicht länger um mich sorgen; mit euern Planen ist's nichts, weiß schon alles — hab' euch durch einen Zauberspiegel zugehört! Ich nimm den Prinzen; ja sahrt's nur zusamm wie die Schaf' beym Donnerwetter — daß ihr's wist, ich nimm den Prinzen.

Bende (gang verblufft).

Wir gratuliren.

Bemire.

Foppt's mich nicht. Ich kenn' eure Gesinnungen. Doch alle Aussichten will ich euch vernichten. Pfun Teusel, schamt's euch, ihr neibischen Dinger! Ihr wollt mir meinen kaffehebraunen Bräutigam absischen? Später! Ich bin schon die Seinige; hier sind schon seine ersten Geschenke. Die Rose betracht's! mit der kann ich sliegen wie der Degen!<sup>71</sup>) Und hier den Ring, den Ring schaut's an, das ist ein Unterpsand auf Leben und Tod.

Fanny (fieht ben Ring an).

Das ist ein Brillant von dren Pfund wenigstens.

#### Bemire.

Das mar's g'ringste! Aber was ber Ring kann, wann ich 3. B. jest nimmer zuruckkommen will, ist der Pring versloren; ber Ring in meiner Hand hat alle Macht gegen ihn. (Die Schwestern seben sich beb bieser und den nachfolgenden Reden hoch an, und es scheint ein Entschluß in ihnen aufzudämmern.)

#### Zemire.

Das Zutrauen des Prinzen, Schwestern, ist keine Kleinigkeit. Da sieht man's, daß er aus der alten Welt ist; heut zu Tag trauen die Männer den Mädeln nur so weit, als sie sehen, und da werden sie oft angeschmiert.

# Fanny (für fich.)

Den Ring möcht' ich haben!

#### Bemire.

Jest fagt's mir nur, wo der Bater ist? Ich will gleich zu ihm hin.

#### Life.

Er ift einem Transport von jungen und alten Jungfern entgegen gegangen, die alle dem Prinzen zu lieb angekommen sind, und will verhüthen, daß die Schönste dich nicht etwa verdrängt.

#### Bemire.

Das ift boch recht fatal, und ich hab' noch so viel zu thun; ich soll längst schon wieder über alle Ed' senn. Ich soll dem Prinzen seine Besitzungen alle anschauen, nur eine Stunde mich aufhalten, und den Vater auch noch suchen in dieser unsbekannten Gegend.

#### Fanny.

Den letzten Gang wollen wir dir ersparen; weißt du mas, du würdest den Bater ohnehin nicht finden, gib die Rose und den Ring uns, wir bringen ihm diese Geschenke zu seiner Bernhigung.

#### Bemire.

Die Rose und den Ring wollt's? En nein, es könnt' euch was damit geschehen. Ihr seyd's zwen Schusparteln 73), ich trau' euch nicht.

Benbe.

Deinen leiblichen Schweftern!

Fanny (affectirt.)

Meinetwegen! Mir gefchieht fein G'fallen.

Life.

Schau' du dir die Augen aus dem Kopf, du findest den Bater nicht!

Fanny.

Das ift das schwesterliche Herz, wenn man ihr was Gutes thun will.

Life.

Du verkennft uns, liebe Zemire!

Bemire.

Nun so seyd's nur nicht so dastigt,78) war ja nicht so gemeint. Da habt's den Ring und die Rosen,74) (gibt bende ihren Schwestern) in einer Stund din ich wieder da, aber gebt's obacht, daß mir nichts dran geschieht. Explicirt's dem Bater nur alles haarslein, damit er sich beruhigt; sagt's, für seine alten Tag' hab ich g'sorgt — ich will mich indes von den Engerln, die mich dis hieher begleitet haben, in der Gegend herumsühren Lassen — ich muß doch sehen, was als künstige Prinzessinn alles mein wird. Behüt' euch Gott, auch euch soll's an nichts sehlen! (Rust zur Thur hinaus.) Engerln, vorsahren! Im Paradeisgartel 78) wird g'halten. (Sie eilt ab.)

## Siebente Scene.

Life (fällt ihrer Schwester um den Hals). Fanny, an dir ist ein Udvocat verdorben, wie du klug bist!

Fanny.

Ich hatt' follen ein Gefandter werden und bem chinefischen Kaifer hatt' ich feinen Bart abgeschwätt.

Life.

Bas machen wir nun?

Fanny.

Geschwind zum Prinzen! Jett gehört er unser. Du bringst die Rose — ich den Ring. Wir sagen, die Zemire mag ihn nicht, sie ist fort, sie schickt uns statt ihr, hier sind die Zeichen ihrer Sendung.

Life.

Ja, ja, und so muß er eine von uns wählen, die andere aber glücklich machen.

Fanny.

Und die ftolze Gretl ift um ihren Brautigam geprellt.

Life.

Schwester, laß dich kuffen! Ja so geht's. (Sie winkt mit (ber Rose.) Ein Phaeton erscheine und führ' uns zum Prinzen.

Fanny.

Aber nur recht geschwind. Accord in der Musik und dann einige lebendige Tacte, der Phaeton erscheint, sie steigen ein.)

Life.

Zauberrosen, jett bestügte du unsere Schritte! (Sie umarmen fic. Fanny tüßt den Ring. Lisse brudt die Rose an ihr Herz. Unter Mufit fliegen bende davon.)

Achte Scene.

Der Wirth, hinter ihm Guftchen.

Wirth.

Rommen Sie nur ba herein, schöne Mamsell! Der Pring fommt zu mir hieher. Ich hab' Ihnen absichtlich auf die

Seite gerusen, daß die andern nichts merken. Der Prinz geht heute incognito spazieren. Schaun Sie, daß Sie ihn ohne Aussehn gewinnen — die anderen sollen sich dann einen Liebhaber in seiner Menagerie suchen. (Für sich.) Ich glaub', jetzt wird der Alte wohl schon verkleidt seyn. Mein Donnerwetter hab ich auch schon g'richt.

# Guftchen (fieht fich um).

Nun in biefer Gegend fieht's boch gar nicht prinzenmäßig aus --

Wirth.

Defto beffer, bürfen Sie sich doch nicht geniren, und werden auch nicht alle Augenblick durch eine Zauberen erschreckt. In dieser Gegend ist der Prinz sehr wenig. Nicht einmahl ein Glas Wein kriegt er hier, wenn ich's ihm nicht bring' —

#### Guftchen.

Sagen Sie mir, wie sieht er benn aus? Was hat er benn an?

Wirth.

Wer, der Pring, der baher fommt?

Guftchen.

Nun ja!

Wirth.

Weil er Azor heißt, hat er einen azornen 76) Mantel an, übrigens ist er häßlich, wie ein Feld voll Teufel, und gröber als ein wilder Stier.

Guftchen.

Wie ein Stier? bas mar fchredlich!

Wirth (halb für fich).

Das wird schon gut werden.

Buftchen.

Die wilben Männer, hat meine Frau Mutter g'sagt, find oft die beften. Aber ben Schmeichlern mar' nicht zu trauen.

Birth.

Er wird Ihnen ftart anfahren.

Guftchen.

Wann er mich nur heirathet, hernach laß' ich mir alles g'fallen.
(Man hört Sanbelholz im Gebüsch husten.)

Buftchen.

Ber huftet benn ba?

Wirth (für fic).

Hola! das Zeichen! (laut.) Wer hustet? Der Prinz! Der (er geht ihm entgegen.) Er hat einen verwunschenen Katharr.

Beunte Scene.

Sandelholz. Borige.

Sandelholz (im haarigen Azor-Mantel. Gine ungeheure Pubelmute über die Obren herunter; eine aufgestedte lange frumme Rase und einen fürchterlichen Schnurbart, Batschen?') an ben Fühen, kurz, komisch-grelle Caricatur).

Birth (geht ihm entgegen).

Gnabigster Bring, ba ift die schöne Person, die die Ehre haben will, Sie zu heirathen. Mamfell, machen Sie ein Buckerl.

Guftchen (macht einen naiven Anig und ichlagt bie Sanbe gusammen über bie bagliche Bestalt).

Wirth (leife jum Pringen).

Ich lasse Sie jetzt allein; ich geh' indeß zur türkischen Trommel, und mach' ein Donnerwetter, wann's nothwendig ist. (Will fort.)

Buftchen (an ber Seite im hintergrunde gittert ein wenig, jum Birth).

Wie titulirt man benn ben verwunschenen Pringen?

Wirth.

Bloß einfach: Mon Biech! 78) (geht ab.)

# Behnte Scene.

Sandelholg (fieht fich um). Buftchen.

Sanbelhola (mit verftellter Stimme).

Wo ift man benn? Wo steckt man benn, daß man sich nicht sehen läßt?

Guftchen.

Ich bitt' um Berzeihung, ich bin kein Mann, ich bin ein Mabel.

Sandelholz.

Also gut, wo ift Mabel benn? wo ftectt Mabel benn? bag Mabel sich nicht feben läßt.

Buftchen.

Bier bin ich, Mon Biech!

Sandelholz.

Sie will mich alfo heirathen?

Guftchen.

Ja, Mon Biech!

Sandelholz.

Der Tausend! bie muß mich tennen,70) fie jagt immer Mon Viech! (laut.) Welche Keckheit! (ruft hinein) Donnerwetter! (ber Wirth ericheint an ber Seite und schlägt auf die Trommel.)

Guftchen.

Bas ift das für ein Gepolter?

Candelholz.

Mein Zorn, da donnert's allemahl. Unüberlegte Person, wie konnte sie ihre Augen gegen mich erheben; weiß sie, daß ich ein Ungeheuer bin, daß ich solche Mädeln zu dugendweise verschlucke, und daß ich jede Braut nach der Hochzeit zum Frühltück verzehre. (Ruft hinein) Donnerwetter!

Birth (macht ein Paar bumpfe Schläge).

# Guftchen.

Aus Lieb' möcht ich gerne gegessen werden, ich hab' schon viel davon gehört; auch mach' ich mir nichts aus dem, daß Sie, mon Biech, ein Ungeheuer sind, wann ich nur ein'n Mann bekomm'.

#### Sandelholy (fchrent auf).

Was? (Zum Wirth) Einschlagen! Was? Sie ist obstinat, und es graust ihr nicht einmahl vor mir? Ich hätte einen guten Lust, und ließ' sie durch meine Höllengeister zerschmettern. Der verwunschene Prinz ist nicht zum Heirathen da; er ist ein Tiger, ein Leopard, ein Krokobill, eine Hind — er ist ein seuerspepender Drache! Laß' sie sich den Gusto auf ihn vergehen, das rath' ich ihr. (Zum Wirth) Sturm, Wolkenbruch, Blit, Donner und Eisstoß. (Wirth donnert.)

# Guftchen.

Und wenn Sie ein Erdbeben niedergehen laffen, ich weich' boch nicht von Ihnen, Sie sind einmahl ein Prinz, und wann S' noch wilder wären, ein schöner Mensch. (Sie geht auf ihn zu). Ich fürcht' Ihnen nicht. (Sie greift seinen rauhen Mantel an.) Das sticht nicht (sie fahrt ihm in's Gesicht) und das beißt nicht.

# Sandelholz (fpringt auf die Seite).

Das ist ein verdammtes Mabel; auf d'lett kommt sie mir noch auf meine falsche Nase.

# Guftchen (geht ihm nach).

Bleiben S' da — gehn S', verstoßen Sie mich nicht. Ich hab's schon gehört, wenn Sie eine finden, die Ihnen recht liebt, so werden Sie schön! Die Berzauberung hört auf. Ich lieb' Ihnen — ich gib Ihnen ein Bufferl und Sie werden ein rechter lieber Narr werden.

## Wirth (bonnert).

Sanbelhola (ärgerlich jum Birth).

Bas bonnert er benn jett, mann's ichonfte Better wird?

#### Guftchen.

Sie wanken? Gehn S', ich laß mich nicht schrecken. Mon Biech, schaun S' so ein gutes Mäbel wie ich, kriegen S' nicht mehr. Ich will Ihnen so gut behandeln, daß es Ihnen gar nie cinfallen soll, wie abscheulich Sie sind. Alle Spiegeln will ich verhängen, daß Sie sich gar nicht mehr sehen können; alles was Sie an Ihre Gestalt erinnert, will ich aus dem Weg räumen, und wie Sie sich in meine Augen schauen wollen, so bruck ich s' zu, und gib Ihnen in der Finster ein Busser!

#### Sandelholz.

Was soll ich denn thun! das Madel ift, hohl' mich der Teufel, sauber! Ein Bufferl möcht' ich schon. Auch sieht's einer gewesenen Amour von mir auf ein Haar gleich.

Guftchen (schmeichelt ihm).

Hab' ich Hoffnung?

#### Sandelholz.

Nein! Nein! (besinnt sich.) Zemirl, dich darf ich nicht vergessen! (Wilb) Fort, fort, ich komm wieder in's Thierreich zurück. Fort aus dieser Gegend, der Prinz kann sie nicht lieben; er liebt schon eine andere. (Zum Wirth) Jetzt lassen wir die Welt zu Grund gehen, und wenn die Trommel ein Loch kriegt!

### Guftchen.

Ach mein — Sie probiren mich nur — fest will ich Sie halten, bis Sie erlöst sind. Hinter dem rauhen Mantel steckt ein gutes Herz. Azor, ich bin dein — (sie sinkt auf ihn hin).

# Sandelholz (will sie abwendig machen).

Burud! (Zum Wirth) hilft mir ber Her! (Er nimmt selbst ben Trommelschlägel und will sich Luft machen. Gustchen umsarmt ihn.)



# Gilfte Scene.

Die Fee unter heftigem Donner aus ber Berfenkung. Accord in ber Mufik. Melodrama. Borige.

#### Fee.

Kurzsichtiger Thor! Genug des Spukes! Laß ab, Gustchen, das ift nicht der Prinz. Es ift nur ein einfältiger Narr, der sich verkleidete, dir den Weg zum wirklichen Prinzen aus Neid zu vereiteln! — Du, Sandelholz, erwarte deine Strafe! Wiffe, im Augenblick deiner einfältigen Mummeren, wollen deine beyden andern Töchter deinen Liebling, Zemire, um die koftbare Gunst Azors berauben. Eile, deine beste Tochter zu retten! (Sie verschwindet.)

# Bwölfte Scene.

Sandelholz. Borige.

Sandelholz (nimmt bie Muße herab).

Das ift jetzt eine gute Geschichte! Was hab' ich g'hört. O ich Narr, ich Talk, ich wirkliches Vieh! Liebe Mamsell, Sie verzeihen schon, ich bin nicht ber Prinz; aber wenn Sie mich heirathen wollen, so bin ich da — ich muß nur jetzt meinen Töchtern nachschauen. Himmel, ich habe die Fee gar nicht recht verstanden. O ich geschlagener Vater! (Alb).

Guftchen.

O ich unglückliches Madel!

# Drenzehnte Scene.

Wirth. Guftchen. Rurge Paufe.

Guftchen.

Berr Wirth (fie fieht ihn lange forschend an), Sie waren mit im Complotte?

#### Birth (etwas luftig).

Ja, ich hab's Donnerwetter g'macht, wenn S' nichts bawider haben.

Guftchen.

Das ift ein schönes Betragen für ein'n Landsmann. Hab' ich Ihnen benn nicht erbarmt?

#### Wirth.

Auf die Letzt' ist's mir erst blau vor die Augen kommen. Ich mach' Ihnen kein Compliment, aber ich bin bis über die Ohren in Ihnen verliebt.

#### Guftchen.

So sehen S' aus! Eine schöne Lieb, hilft mich da für einen Narren halten. Abscheulicher Mann! Ach ja, meine Frau Mutter hat Recht, keiner ist ein'n Groschen werth.

# Wirth.

Wer weiß, vielleicht bin grad ich eine Ausnahm'.

#### Guftchen.

Also bin ich jetzt um den Prinzen gepreut?

#### Wirth.

Das nicht, aber wie mir scheint, ift ber Prinz schon mit einer Schönen versehen, wenigstens was die Fee erst discurirt hat.

#### Guftchen.

Mir ift auch fo! Unglückfeliges Loos, also mar' ich wieder ohne Mann.

#### Wirth (richtet fich zufammen).

Da ift ja ein anderer, und so viel ich mir schmeichle, ein ganz paffables Bürschel.

#### Guftchen (ficht ihn an).

Nein, verzeihen S', für ein Bürschel find Sie doch ein wenig zu bick.

4

Wirth.

Corpulent bin ich, bas lagt aber gut.

Buftchen (etwas berichamt).

Senn Sie ledig?

Wirth.

Sechzehnlöthig 80) noch dazu.

Guftchen.

Saben Sie noch fein Madel betrogen?

Wirth.

3ch bent's nimmer mehr.

Guftchen.

Reinen Gid gebrochen?

Wirth.

Sab' nie einen geschworen.

Guftchen.

Reine verrückt gemacht?

Wirth.

Die mit mir anbandelt haben, waren meistens vorher schon verrückt.

Guftchen.

Können Sie sich auf gar kein Berbrechen an einem Mädchen erinnern?

Wirth.

Verbrechen? Nein! Vergangen hatt' ich mich einmahl fast mit einer, die hat aber nach der Hand den Weg besser g'wußt als ich.

Guftchen.

Baben Sie feine verlaffen?

#### Wirth.

Ja sapperment! ja — aber aus einer ganz unschuldigen Ursache. Ich bin nähmlich 10 Jahr mit ihr gegangen, da hab' ich gedacht, sie möcht' müd seyn und hab' sie sitzen lassen.

#### Guftchen.

Soll ich's mit Ihnen probieren?

#### Wirth.

Courage! Bebenken Sie, ich bin ein Wirth, die dürfen heutzutag nur winken, 1) und haben zehn Weiber an jedem Finger.

#### Buftchen.

Was foll ich thun? Er ift kein Prinz, ich darf nicht gleich ja sagen. En was, ein sauberer Mann ist doch besser als ein wilder, und wenn er noch so reich ist. Ich bin frenzlich zu mager für Sie?

# Wirth.

Wirst schon aus einander gehen. — Die guten Biffen ift du, die schlechten die Gaste, da wirst bald fett werden.

#### Guftchen.

Nun ba ift meine Band.

# Wirth.

Und da die meinige. (Umarmt sie.) Gott sey Dank, so hätt' ich auch mein Kreutz auf dem Buckel. In's Himmels Nahmen, jetzt gehen wir nur g'schwind zum Prinzen, bitten um seine Einwilligung, um eine Aussteuer, und gehen dann in die weite Welt.

#### Guftchen.

Wir errichten einen neuen Gafthof, wo der Bein gut und die Frau freundlich ift.

#### Wirth.

Da wird's Leut' geben!



#### Guftchen.

Du schreibst mit der einsachen Kreiden, und ich mach' große Bortionen.

Wirth.

Da geben wir ju Grund.

Guftchen.

Warum nicht gar! Wir werden nur nicht so reich wie die andern. Und wie wird der Schild heißen? Man muß was Pfiffia's ausstudieren.

Wirth.

Benm verwunschenen Pringen.

Guftchen.

En benleibe.

Wirth.

Dber ben ber guten Bedienung!

Guftden (freudig).

D mein, wir werden gliicklich fenn! (Sie fpringt an ihm bin- auf und eilt nit ihm bavon).

# Vierzehnte Scene.

Caulenhalle im Zauberfchloß. Canbelholg fchleicht berein.

# Sandelholz.

Ein'n solchen Meisterplan vereitelt die verdammte Fee! Unglück über Unglück! Auch meine Kinder find' ich nirgends! Auf die letzt komm ich in der verwünschten Gegend um meine Töchter, und statt einem reichen Schwiegerschn krieg' ich Schläg'. Wann das schwarze Mädel sich so benm Prinzen ansletzt, wie sie sich ben mir ang'setzt hat, so heirathet er sie — und alle Aussichten sind verloren. (Couragitt) Die Fee hat nur außer dem Schloß hier Macht, im Schloß ist sie der Niemand, hab' ich mir sagen lassen. Noch eine Verkleidung, Courage, Sandelholz — ich hab' da im Vorbengehen allerlen kostbares

Gewand liegen sehen; schön bin ich! Ich stell' die Fee vor — nu, und dann, mein zottiger Prinz, will ich dir zusetzen — du sollst mir gewiß Niemand andern als meine Zemirl heirathen. (Schleicht ab.)

# Bünfzehnte Scene.

Uzor (geht trauernd von der andern Seite herein. Im Hintegrunde sieht man einen Elsch von mittlerer Größe, woraus ein rothes Tuch gespannt ist. Komisches Melodrama.)

# Azor.

Armer Azorl, deine Zemirl hat dich doch schön verlassen, wann sie jetzt nicht mehr kommt, so dist du so arm wie eine Kirchenmaus. Zemirl, du hast gesagt, du wirst mich nehmen, noch eh' der Sommer kommt, du laßt mich aber stehen wie einen Besen hinter der Thür und dist davon marschirt. Wein armes Herz wimmert und klagt; Zemirl, wannst ninmer kommst, hernach stürz' ich mich in's Wasser, oder gehe in's Wirthshäusel und trink' mir einen Rausch. Doch Geduld, man muß nicht verzagen, ich din ja ein schöner Mensch, freylig ein Visselschwarz, aber das thut nichts. Ich werd' jetzt nur eine neue Arie singen, ob ich mich umbringen oder standhaft dulden soll.

#### Arie.

Soll ich leben, soll ich sterben, Soll mein Blut die Erde färben? Alles geh' ich, alles geh' ich, Alles geh' ich willig ein — Wenn ich nur die Possunng habe, Daß Zemirl bey meinem Grade Wir eine sanste, mir eine sauste — Thräne weint!

# Sechzehnte Scene.

Fendor tritt raich ein. Ugor.

#### Fendor.

Mein Pring, Guer Hofceremonienmeister naht sich Guch, eine Begebenheit von ber größten Wichtigkeit zu melben.

Gurft, Raimunds Borganger.

#### Azor.

Ha, was sagt ihr von Wichtigkeit? (3um Orchester.)\*2) Mit ber Arie ists jeht nichts. Bleiben die Herren aber nur da, Sie auch, Herr Capellmeister, vielleicht wird doch heut noch was g'sungen. Bon Bichtigkeit also, was ift's denn? Bin ich vielleicht in einen Thiergarten verschrieben worden?

#### Gendor.

Noch nicht, es find zwen Personen draus, fie stehen im Borzimmer und bitten, augenblicklich vorgelaffen zu werden.

Azor.

Wie lang fteben fie ichon braus?

Fendor.

Raum zwen Stunden.

Azor.

Wer bin ich! Sie follen wenigstens einen halben Tag warten, ich werde mir nichts vergeben.

Fendor.

Gang recht, mein Pring, allein Sie kommen von Zemire.

Azor.

Bon Zemire? Ha, das ist eine Ausnahmigkeit! Und wer find sie?

Fendor.

Es find Zemirens Schwestern, und bringen bie Nachricht, bag biese entstohen sen.

Ugor (erichrickt heftig).

Entflohen? Ha, jest könnt' ich weinen wie ein kleines Kind. (Er weint heftig.) Doch Hoffnung, ich will sie erst hören, hernach werde ich mehrere Thränen vergießen.

Fendor (wintt gur Thure hinaus).

# Siebenzehnte Scene.

Fanny. Life. Borige.

Life (zu Fanny).

Das ist ber Bring? Fannn, ich bitt' bich, bas ist ein schiecher Biffen!

Fanny (leife).

Thut nichts, bent an fein Gelb!

Mgor (wendet fich gu ihnen).

Bas hör' ich, Zemire ift entflohen?

Fanny.

Ja, gnädigster Bring, fie ift fort!

Lise.

Sie flieht, fie haßt, sie verabscheut Ihnen, mein gnädigster Herr von Azor, und sendet uns aus dieser Ursach' an ihrer Stelle hieher, diese Nachricht zu hinterbringen. — Seht, hier ist die Rose, zum Zeichen, daß wir von ihr kommen.

Fanny.

Und hier auch ber koftbare Ring von Eurer Hand — Zemire kann Guch nicht lieben.

Lise.

Sie wünscht, Ihr sollt an ihrer Statt eine von uns wählen, und die andere mit Diamanten so beschenken, daß sie reicher ist als eine Fürstinn von Indien.

Azor.

Das laßt mir mein Zemirl sagen? O das zersleischt mein Herz türkisch. Wartet ein wenig, ich muß weinen, doch, Exemonienmeister, weint statt meiner. Zemire entslohen! O Schmerz! (Gebt plöglich in einen sesten dern dus?) Und euch soll ich statt ihr wählen? Wie sehr's denn aus? (Er belorgnettirt sie durch einen, am Hase hängenden, modernen Stecher, der aber in der



Bruft verborgen senn kann.) Brr! (Es beutelt ihn.) Ihr gefallt mir nicht. Nein, nein, daraus wird nichts. Ihr seyd nicht sauber — da bleibe ich lieber noch zwey hundert Jahr verwunschen, als ich eine von euch nimm. Jett, Ceremoniens meister, hört auf zu weinen.

Life (entruftet).

Mein lieber Pring, beschimpft uns nicht so! Wenn Ihr fein Gelb hattet, mar' auch fein Gerig um Guch!

Agor (mit tomifchem Bathos, geht auf fie gu).

Belche Sprache! Warum foll ich umstecken? Wie könnt ihr so mit mir parliren?

Fendor (jum Pringen).

Ich werde den Portier rufen.

Life.

Ihr fend jett in unferer Macht.

Fanny.

Sier ift ber mächtige Zauberring, ber Euch unglücklich machen kann. Den geben wir nicht aus ber Hand.

Life.

Wir missen recht gut, daß Ihr der Niemand send, wenn Ihr den Ring nicht habt.

Uzor (für fich).

Verdammte Meerkagen! Jetzt, Fendor, hilf du — fonst sind wir alle verloren! Unglückselige G'schicht'! O Zemirl! Zemirl, was hast du gethan? So sind boch die Weibsbilder alle falsch! Fendor, hilf, ich bitt' dich um alles in der Welt, hilf!

Fendor (leife gu ibm).

Ja wie benn? Jest heißt's: nachbenten.

Fanny (gu Life).

Er überlegt!

Life (gu Fanny).

Fanny, jest Courage, er g'hort ichon unfer!

Fendor (gum Pringen).

3ch hab' ichon mas, bittet um Bebentzeit und laßt mich bann mit ihnen allein.

Azor.

C'est bon! (Caut.) Mädchen, in der That, ihr fend tief eingeweihet in mein Schicksal und in das Geheimniß dieses Ringes. Ich fang' euch an zu verehren, und — (zu Fendor) red' ich recht so?

Fendor (leife).

Rur fort fo! Bravo, fagt: auch zu lieben.

Azor.

Much zu lieben.

Fendor (fouflirt ihm).

Ich glaube, wenn ich euch näher kennen lerne, werb' ich vielleicht auch eine von euch heirathen.

Azor.

Ja, ja, auch eine heirathen.

Fendor (fouflirt fort).

Ich gehe nur einen Augenblick überlegen, welche ich mir gefallen laffen foll.

Uzor.

Ueberlegen, ja überlegen, welche ich mir gefallen laffen foll.

Fendor.

So eine Bahl ift eine große Arbeit.

Uzor.

Ja, ift eine Rogarbeit!



#### Fendor.

3ch geh' indeß in mein Cabinett -

Maor.

In mein Cabinett -

Fendor.

Bleibet indeß ben meinem trenen Fendor.

Azor.

Ja bleibt ben ihm.

Fendor.

Jett fahren Gie ab.

Maor.

Fahren fie ab.

Rendor.

Rein nicht boch, Gie follen geben.

Mzor.

Ja so, ich soll gehen. Nun lebt wohl! Ihr sollt sogleich Untwort haben. Abics! (Er winkt Fendor geheim, dieser erwidert das Zeichen, Azor sieht sich noch einmahl an der Thure um, dann geht er mit ben Worten:) Barbarische Zemirl! (ab).

# Achtzehnte Scene.

Fendor. Die Mädchen.

#### Fendor.

Liebe Kinder, ihr könnt von Glück reden, mit mir, nicht nur dem Liebling des Prinzen, sondern auch mit dem Liebling der Fee, der Beherscherinn dieser Gegend, zusammen gekommen zu seyn. Schon meine Entzauberung zeigte euch, daß ich der Begünstigte dieses Schlosses bin. Mit Azor habt ihr eure Sache sehr schlecht gemacht. Ihr wünsicht den Prinzen zu bestigen, und wollt doch seine Liebe ertrogen — en das ist gessehlt, das ist abschenlich gesehlt.

Fanny.

Sein erftes Wort war haß gegen uns.

Fendor.

Beil ihm Zemire noch im Ropf ftectt.

Life.

Er hat uns ftatt Schönheiten Grobheiten gefagt.

Fendor.

Das ist jett Mobe so, das nennt man liebenswürdige Keckheit!83)

Fanny.

Er hat uns ins Geficht gefagt, daß wir nicht hubsch find.

Fendor.

Weil ihr im Gesicht auch wirklich nicht hübsch seyd. Was sag' ich? (Besinnt sich.) Bitte tausendmahl um Vergebung, ich hab' mich nur versprochen.

Life.

Wir wollen nun fo fühn fenn, ihm zu troten.

Fendor.

Trogen? Trogen? Wie wollt ihr bas anfangen?

Fanny.

Rennt Ihr biefen Talisman, Diefen Ring?

Life.

Und diese Rose? Wir haben uns genau erkundigt. Das Leben des Prinzen und selbst das Eurige steht in unserer Gewalt.

Fendor (für fich).

Die Beiber find bem Teufel aus der Butten g'fprungen! Fendor, Courage, du haft schon mehr Mädeln betrogen, die werden dir auch nicht zu viel seyn. (Bu Fanny, als wenn er ben Ring an ihrem Finger unwillfürlich entbedt hatte.) Was feh' ich? Diesen kostbaren Ring, du haft ihn nicht einmahl recht an ben Finger gesteckt. Du uns tropen! Jeht seh' ich, daß du nicht einmahl die Macht dieses Ringes kennst, was willst du drohen?

Life.

Wenn Ihr's gut meint, fo beschreibt uns ben Gebrauch bieses Ringes.

Fendor.

Butrauen will ich. Ich verlange weber den Ring noch die Rose in meine Hände, legt bezie Stücke auf diesen Tisch, dann fleht die Fee au, sie wird euch erscheinen, und wann ihr bezde Stücke wieder in euren Händen habt, dann muß der Prinz nach eurer Pfeise tanzen.

Fanny.

Du gehft aber nicht hin zu jenem Tifche?

Fendor.

3ch rühre mich nicht von diefer Ede.

Life.

Schwöre uns!

Fendor.

Ich schwöre euch; ich geh' nicht aus diefer Ece.

Fanny.

So sen es versucht!

(Mufit. Gie legen benbe ihre Baben auf ben befagten Tifch.)

Fendor.

Nun schwört auch ihr, daß ihr euch nicht von der Stelle bewegen wollt, dis die Fee erschienen ist. Ihr werd't sonst unglücklich.

Benbe.

Wir fchwören!

#### Fendor (flaticht in bie Sanbe).

Fee Libu! Jett ift's wieder an dir! (In diesem Augenblid läuft der Tisch zu Fendor bin, der rasch den Ring anstedt und die Rose schwingt.) Ich dank euch, meine schönen Damen. 84)

#### Bende.

Balt, bas ift gegen die Abrede!

#### Fendor.

Ich habe meinen Plat nicht verlaffen. Habt ihr versgeffen, daß ihr in einem Zauberschloffe fend? Mein Prinz, der Ceremonienmeister hat seine Sache gut gemacht; Adje, ihr g'scheiden Jungsern! (Geht lachend ab.)

# Beunzehnte Scene.

Life und Fanny. (Gie ftampfen benbe mit den Fugen vor Born.)

#### Fanny.

Berwünscht! verdammtes Zauberschloß!

#### Life.

D wir plumpen Närrinnen! Uns fo anführen zu laffen!

#### Fanny.

Wenn wir nur schon aus bem Schloffe waren, sonst geschieht uns noch ein Unglück.

#### Life.

Unglüchseliger Tag! Spott und Sohn und feinen Mann!



# Bwanzigste Scene.

Fendor fömmt gurud. Geche Faune ericheinen. Borige.

#### Fendor.

Da sind heirathslustige Mädchen, begleitet sie fein artig zum Schloß hinaus; gebt aber Acht, daß ihnen nichts geschieht. Gierauf nehmen bie Fanne bie Mädchen in bie Mitte und tanzen mit ihnen fert.)

# Ein und zwanzigfte Scene.

Der Bring bon ber andern Geite, Ring und Rofe in feinen Sanben.

# Pring.

Ich bin wieder gerettet, ich danke dir, Fendor. Nun habe ich wieder frene Wahl. (Er will ab.)

# Bwen und zwanzigste Scene.

Sandelholz ale Fee. 85) Borige.

Sandelholy (macht mit feinem Stabe fomifche Beichen).

Frege Wahl! Halt, Prinz, du irrst; nicht kennst du die Macht der Fee? Hast du, Barbar, Zemire und ihren armen Bater vergessen? Zemire mußt du heirathen, ich besehle es dir.

Prinz.

Wer bift du? Ich fenne dich nicht.

Sandelholz.

Ich bin die Fee beines Gebiethes.

Pring.

Nicht möglich! Du siehst ja ganz anders aus?

#### Sandelholz.

Kurzsichtiger! Haft du den pücfarben \*6) Staar auf deinen Augen? Ich bin die Fee, aber in Negligée.

## Pring.

Du gefällst mir so viel besser, ich sehe Reize an dir. Die jetzigen Mädchen betriegen mich doch alle — drum nimm du mich zum Gemahl!

# Sandelholz (für fic).

Nu das ist jetzt eine schöne G'schicht', jetzt verliebt sich ber in mich — und ich bin ein Mannsbild. Wenn mich das Bieh jetzt heirathet, so wird alles entdeckt.

# Bring.

Die Zeit hat mich geändert — komm, Golde, laß dich erweichen, und habe Mitleid mit meinen Thränen. (Er schluchzt.) Ich vergehe vor Jammer.

# Sandelholz.

Jeht gab' ich einen Gulden, wann ich aus diefer Berelegenheit wäre. (Laut) Lieber Prinz, das nüht jeht alles nichts, du mußt Zemire wählen. Aufrichtig gefagt, es ift größten Theils wegen ihrem Bater, den rechtschaffenen Mann kann man nicht für einen Narren halten.

# Pring.

O aus diesem Schuften mach' ich mir nichts, den hatte ich sogleich nach der Hochzeit köpfen lassen. Er ist ein zusbringlicher Schmaroger, der seine Kinder um eine Mahlzeit verhandelt.

### Sandelholz.

Der stellt mich schön auf'n Glanz her. (Laut) Das sagt ihm der Neid nach. Ich, als Fee, sage dir, er ist ein biederer Mann, ohne ihm zu schmeicheln kann ich dir sagen, es sind schon viel Rechtschaffenere 87) als er geköpft worden, also thu ihm nichts zu Leide.

#### Terzett.

Klage nicht, Zemire, Wenn die Hoffinung ftrahlt, Biebe, Liebe führe Dich zum Ziele balb! Suß wirst du belohnet, Wenn du vorwärts gehst, Deine Treue thronet, Naor wird erlöst!

Zemire (jucht sich zu ermuntern. Als die Fee, die mit ben bem Tableau zu thun bat, dieß bemerkt, winkt sie. Das Theater verwandelt sich in die vorige frene Gegend).

Was war das für ein Traum? Welch angenehme Töne! Wo bin ich? (Sie steht auf) Ach immer noch fern von Ihm! Immer noch verlassen. Azor, ist's möglich, du so schön? Nein jeht saß ich dich gar nicht mehr aus, das heißt, wenn ich dich noch krieg! Wenn mich nur jemand hören könnt': Bater! Bater! hört Ihr mich denn nicht?

Dier und zwanzigste Scene. Sandelholz rumpelt herein. Borige.

Sandelholz.

Mu, da ist's jest.

Bemire.

Bater!

Candelholz.

Ungerathenes Mäbel, wo bift benn? Was ich ausg'standen hab', wegen dir. 'Köpft hätte ich werden sollen, und ich glaub', ich hab' wirklich den Kopf verloren. Ueberall hab' ich dich gesucht und nirgends g'funden.

Zemire.

Ach ich hab' mich verirrt!

Sandelholz.

Zemirl, Zemirl, bu warft bumm; ich bin boch auch schön mit Dummheit gefegnet, fagen bie Leut', aber so bumm,

so dumm, ich sind' gar keinen Ausdruck! Just ist mir die Frau Fee wieder begegnet, hat mich hieher gewiesen und mir alles haarklein erzählt.

#### Bemire.

Bas hat benn die Fee von meinem Schickfal gefagt?

# Sandelholz.

Bon beinem Schickfal? Alles Gute. Hab' ihr auch gleich ein Waberl versprochen aus Erkenntlichkeit. Armes Kind, balb hätten dich beine abscheulichen Schwestern, meine Cbenbilber, auf ewig unglücklich gemacht.

## Bemire.

Wie hatt' ich bas benfen fonnen!

# Sandelholz.

Natürlich! Ich selber dent' nichts. Ey, ey! Zu was das Heirathen mich alles verleitet. Doch sey nur jeht getrost, alles ist in Ordnung. Soeben geht die Fee zum Prinzen und bögelts") ihm die Falten seines Kummers gleich. Fall ihm nur gleich um den Hals, wenn du ihn siehst. Las dir alles versichreiben, das soll seht zu den ersten Ausmerksamkeiten beym Heirathen gerechnet werden, daß die Frau alles hat und der Mann nichts.

# Bemire.

Wann ich ihn nur schon hatte! Wird er mir verzeihen, daß ich seinen Ring so leichtsinnig aus ber Sand gab?

#### Sandelholz.

G'scheiber war's freglich gewesen, wannst ihn versett hättest, so hättest boch wenigstens mit dem Bersatzettel sein herz rühren können: decken wir einen Schleger barüber.

## Bemire.

Uch, Bater, ich hatte einen schönen und doch sonderbaren Traum.

#### Sandelholz.

Ich auch, die vorige Nacht; mir war, ich war' ein Ochs gewesen. (Er befühlt seine Stirne.) Und mir ift, der Traum ist ausgangen.

Bemire.

Ach mir träumte von Azor, er war so schön wie von Wachs.

Sandelholg.

Warum nicht gar von Gpps ober Marmelftein?

Bünf und zwanzigste Scene.

Fendor. Armor. Phidas. Harnulf. Wirth. Guftden. Fanny. Life. Wilde Jäger bes Prinzen.

Wirth.

In diefer Gegend muffen fie fenn.

Fendor.

Gefunden!

Sandelholz.

Servus, meine herren, nu mas ift's benn?

Fendor.

Bemire, eile zum Prinzen, er fann dich nicht erwarten.

Sandelholz.

Was feh' ich! Was wollen die zwen da?

Fanny und Life (gu ben Fugen Bemirens).

Die tiefgefrantte Schwefter um Bergebung bitten.

Sandelholz.

Abscheuliche Drachen, fort von hier! Bas hab' ich hören muffen! (Bu Fanny) Bist du mein Fleisch? (Bu Lise) Bist du mein Blut?

Bemire.

Ihr fend ja meine Schweftern, fteht auf, ich verzeihe euch.

Buftchen.

Sie hat ein gutes Berg. Sie verzeiht!

Guftchen, Birth, Armor, Phidas, Harnulf (gugleich). Das ift fcon!

Fendor.

Sehr gelungen!

Sandelholz.

Na fteht's nur auf, ungerathene Buben.

Sechs und zwanzigste Scene.

Die Fee erscheint. Borige.

Fee.

Das reicht beinem eblen Herzen bie Krone, ja, Bemire, but follft Azor besitzen. (Sie wintt. Zauberichlag.)

# Sieben und zwanzigste Scene.

In biefem Augenblid verwandelt fich das Theater in einen glanzend erleuchteten Zauberhain. Rüdwärts ein Kryftallentempel, aus welchem Azor entzaubert im prächtigen pompöfen Anzuge heraus tritt, all fein Gefolge im größten Glanze. Aus der Erde links und rechts steigen herrlich erleuchtete Fontainen hervor. Ueberall Gold und Kryftall.

Azor.

Bemire, fennft bu meine Stimme?

Remire.

Mein Uzor! (Zu ihrem Bater) Vater, mein Traum geht aus. Burft, Raimunds Borganger.

#### Uzor.

Ja, er geht aus. Alle follen glücklich senn. Frau Fee, ich kuß' die Hand, nun bin ich befregt.

# Sandelholz.

Pring, da ist meine Tochter! Darf ich meinen Kopf nicht verlieren?

# Uzor.

Schwiegervater, was man nicht hat, das kann einem Niemand nehmen. Ihr send begnadigt, aber heirathen müßt Ihr.

### Sandelholz.

Da nehm' ich mir eine von den Alten hier — ich brauch' ohnehin einen Dienstbothen.

## Wirth.

Und ich, darf ich mein Guftchen heirathen?

Azor.

Berfteht fich.

#### Wirth.

Taufend Dank! Nur mein Wirthshaus laß' ich in die Jägerzeil'90) verlegen, daß wir nicht weit ins Theater haben, wenn f' ben verwunschenen Prinzen aufführen.

#### Guftchen.

Aber meine andern Schwestern, die mit mir alle ans gekommen find, weil Sie heut die Gutheit felber sind, kriegen die keine Männer?

# Azor.

Lagt herein gehen, wer einen Mann haben will!

#### Fendor (ruft).

Nur herein von ber Wieden, vom ftrohischen Grund und vom hundsthurm. 91)

Die Buhne füllt fich mit Dlabeln.)

# Sandelholz.

Das ist ein Leben, die laß ich alle Revue passiren! O göttlicher prinzlicher Schwiegersohn, da laß' ich mich begraben. Auf Kinder, tanzt's jett, und wenn euch recht warm wird, dann bring' ich eine Butten <sup>92</sup>) voll Wadeln zum Abkühsen. (Er zieht ein ungeheures Waderl aus der Tasche und hält es sich komisch vor.)

Rach blefer Rebe tritt bas Balletchor ein. Großer Tang.

# Shlufichor.

Der Zauber ist verschwunden, Und alles ist entzudt: O boppelt suße Stunden, Wenn Behfall wir gefunden, Wenn unser Spiel beglüdt. 93)

# Die Entführung der Prinzessinn Europa,

ober

# So geht es im Olymp zu!

Gine mythologische Karrikatur in Knittelreimen mit Gesang in zwen Aufzügen.

Als Seitenftud zu Orpheus und Guribice.

Bon Meisl.

Die Musit ift von Bengel Müller, Rapellmeifter.

Für bas f. f. priv. Theater in ber Leopolbstadt.

Wien. 1816.

3m Berlag ben 3. B. Ballishauffer.



# Perfonen.

Jupiter. Juno. Benus. Minerpa. Bachus, ein Beinbauer. Ceres. Reptun, ein Gifcher. Apollo, ein ichoner Beift. Mertur, ber Bote. Ban, ein Solzhandler. Mibas, ein Rrititer. Guropa, eine griechische Pringeffinn. 30a, 1 ihre Gefpielinnen. Glis, Rlothos, bie bren Bargen. Lachefis, Atropos. Narcis, ein junger Berr. Abonis, ein Stuger. Amor. Lara, eine Mymphe. Gine Amorette. Umoretten, andere fabelhafte Gotter, Tritonen, Rymphen.

# Ein Vorwort.

Bwar follte nur die höh're Kunst es wagen Auf ihrer lichterfüllten Ehrenbahn — Bon Genien des Ruhms empor getragen, Dem Urtheile des Kenners sich zu nah'n!

Doch, wenn der heitern Muse es gelang: Ein Lächeln auch der Strenge abzudringen — Durch leichten Wiz und scherzenden Gesang; So schwebt auch sie empor — auf rosenfärb'gen Schwingen.

Meisl.



# Griter Act.

Jupiters Affemblee-Saal.

# Erste Scene.

Jupiter auf einem Lehnstuhle figend, Juno, Benus, Apollo, Reptun, Bachus, Ceres; gang hinter ber Thure fist einsam Minerva.

# Introduction.

Juno.

36 bin die Erfte -

Benus.

Ach, ich gerberfte -

Apollo.

Rein! ift mein Votum -

Reptun.

3d will mein Quotum -

Bachus.

3d bin im Grimme, Sort meine Stimme -

Jupiter.

Silentium! Silentium! Alles geht um und um Bor lauter Lärmen.



#### Mile.

Er ruft Silentium! Alles geht um und um Bor lauter Lärmen.

#### Jupiter.

Einer muß reben — die anderen schweigen — Sonst werde ich einen Herrn euch zeigen. Dentt's, ich bitt' euch, ihr erzgroben Leut' — Dentt, daß ihr benm Inpiter sehb.

Juno.

Aber ich jage -

Benus.

3ch hab' gu reben.

Apollo.

Soren muß man - fag' ich, einen jeben -

#### Jupiter.

Stille — japerlot — ftille — Dieß ist mein Wille — Ober ich schlag' mit dem Donner drein, Ta mag ein Anderer Donnergott sehn!

#### Chor.

Der Alte brummt, der Alte schilt, Gebt euch jur Auf — soust wird er wild. Silentium! Alles ist fimmu!

#### Jupiter.

Was werden denn die Leute sagen, wenn s' den Lärm hören, Da geht's ja zu, als wenn s' in einer Kneipe wären — So spricht nach dem der Pöbet, der's leicht vergißt, Was das Denken für eine Mordarbeit ift. Wir haben heute große Dinge auszutragen — Ich muß das ganze menschliche Geschlecht verklagen. Ihr rathet mir dann, so gut ihr's wißt, Ob vielleicht daran noch etwas zu bessern ift.

Ift nichts zu bessern? — eh bien! so wollen wir's sparen, Sie sollen per Post in d' Höll' hinunter sahren! Also Geduld — und Stille — ich mache eine Pausen — Da kann sich ein jeder noch schneutzen, räuspern und pfnausen,')
(Alle räuspern und pupen die Nasen sich.)

#### Benus (zum Apollo).

Aber wo fist benn die Göttinn ber Beisheit, bu mein Schat?

#### Apollo.

Die hat ben uns immer hinter ber Thur' ben Blat! — Das ift alte Sitte —

#### Benus.

Schau, das ift recht kurios — Ich meinte, die Weisheit gehöre eigentlich hieher bloß.

#### Jupiter.

Sintemahlen und alldieweilen die böse Welt Blutwenig auf uns Hascherln2) von Göttern hält,
So haben die Menschen — wir haben's weit gebracht — Jhr eigenes Ich zur eigentlichen Gottheit gemacht!
Ja, schaut nur drein wie ihr wollt, ich that's auch — Die Gottheit der Meisten ist höchstens ihr Bauch!
Ganz abtrünnig ist uns geworden das menschliche Genus, Höchstens haben noch einen Anhang: der Bachus und d' Benus.

#### Benus.

Nimmt auch ftark ab — einft gab's Liebende ohne Zahl, Jett fagt schon jeder: ich treff' eine vernünftige Wahl; Das heißt: ich heirath' und bezahl' meine Schulden, Oder ich bekomme dadurch so viele Gulben. — Der braucht eine Magd zum pstegen und laben, Und die einen Mann, um 'n Deckmantel z' haben. Berbrennen wird schwerlich mehr einer in Liebesssammen — Geld, Schulden, oder so was, bringt jett noch d' Leut zusammen.

#### Bachus.

Mich hat um meinen Anhang, wer hatt's gedacht, Der faure und g'mafferte Dreyer 3) gebracht.



Lasse ich wachsen ben köstlichsten Wein, So psuschen die Spottleut' mit allerhand drein, Und verwandeln den köstlichen Saft zu ein Trankel — Wie soll man den nennen, der das thut?

#### MIle.

'n Schlankel 4) -

## Bachus.

Dadurch ninmt auch mein Anhang ftark ab — Der Wein, wie s' ihn schenken, bringt manchen in's Grab —

# Jupiter.

Ja, ja, bis auf's Mirackel machen sind sie gekommen, Wir haben abgehaust — alles haben si' uns genommen. Und da hab' ich also auf meine alten Tage Mit dem Gesindel drunten nichts als Areuz und Plage — Und, notadene, hab' ich das ärgste entdeckt, Daß sich das Uebel schon dis zum Olymp erstreckt — D' Chscheidungen haben auch hier schon eingerissen, Die kleinsten Genien verlegen sich aus's Naschen und Küssen. Giner sucht den andern über den Löskel zu balbieren, duch, wie ich höre, fangen sogar die Götter an zu negoziren. — Alles will ich verzeihn — aber jeder Winkel-Negoziant den Ist von mir aus auf ewig aus 'm Olymp verbannt. Fet wist ihr meine Meinung — hat einer was zu sagen, Go geb' er's von sich, sonst bleibt's ihm auf 'm Wagen.

#### Juno.

Ich könnt' über d' Moral in seinem Mund herzlich lachen, Aber ich will ihn nicht vor denen da lächerlich machen.

#### Benus.

Drucken wir mitleidig ben den Fehlern die Augen zu, Und denken wir halt: partout, comme chez nous.

# Apollo.

Bas mich betrifft, ich fann juft nicht flagen, Den schönen Runften wächft jett erft ber Rragen; D, es wimmelt jett alles von gelehrten Leuten; Man schreibt die Weltgeschichte der künftigen Zeiten. Ein jeder Schüler schreibt Oben und Sonnetten, Wenn's anch manchmahl d' Schuster besser machen thäten. Man hat einen neuen poetischen Styl ersunden, Den verstehen nur g'wisse Leut' in g'wissen Stunden, Wann man auch schlecht spricht im gewöhnlichen parliren, So kann doch bennah jede Köchinn declamiren. Und in der Schauspielkunst — das ist zum ergögen, Da werden bald Hund und Pserd') — Dichter und Acteur ersehen. D, mit mir ist's nicht aus, nicht wahr, Minerva?

#### Minerva.

Was nutt mein Reden — io sono la serva!

#### Reptun.

In meinem Wafferreich bin ich ziemlich content, Beil von den Fischen keiner die Thorheiten kennt. Zwar treibt alle Augenblick so einen Menschenhafser Die Puhssucht, die Lieb', oder der Wein in's Wafser. Aber das stört meine Ruhe im mindesten nit, Das Wafser hat doch ben Schriftstellern Credit.

#### Bachus.

Ich habe meine Klagen vorgebracht nach Lust, Daß feine Abhilfe kommt, hab' ich fo gewußt.

#### Jupiter.

Noch eins hab ich hier vorzutragen — Es ist nähmlich — Sie — was will ich sagen? Ja, richtig — 's fallt mir schon ein — jeht muffen S' rathen, Die ganze Welt bestürmt mich mit der Bitt' um Surrogaten.8)

Mile.

Surrogaten?

Juno.

Das ift gewiß wieder ein But.

#### Benus.

Denn's befte Surrogat ift meiner Meinung nach nig nut.

#### Jupiter.

Rut hin ober her, barnach wird nicht gefragt, Wenn's nur den Beishungrigen ein Geldel tragt. Und leider ift halt - wenn wir's nehmen in der That -Das Meifte nichts mehr, als ein Surrogat -Um Erften haben Erdmandel, Gicheln und Bichorn Den Raffeh erfeten follen. Du lieber Gregori!9) Raffeh bleibt Raffeh, jo wie der Bucker - Bucker, Denn Aborn und Runtelruben bleiben doch arme Schlucker! Für alle foftlichen, von uns empfangenen Gaben Wollen f' von uns Surrogate haben. Und jest kommt das Aeraste, das ift doch nicht erhört -Sogar für d' Chrlichfeit haben f' von mir ein Surrogat begehrt. Denn, einen Meifter in Leut' anschmieren, heucheln und gleiffen, Soll man feinen Filou, fondern einen Bfiffitus beigen. Ich bitt' Sie, wird man über ein so Begehren nicht ftumm? Co was bringt mein taufendjahriges Bflegma um. -

#### Juno.

Solche Leute muß man gleich in's Narrenhaus anweisen.

Mile.

Ginverftanden!

Benus.

Dafür werden f' uns ichon wieder preifen.

Jupiter.

Recht fo, die Ginstimmigkeit muß man loben — Somit ift die Affemblee aufgehoben.

Apollo.

Jest find wir benfammen gesessen eine halbe Nacht, Und haben halt wieder nichts ausgemacht.

#### Jupiter.

Meine Berren und Damen find allerseits entlaffen, Rach fo einer Arbeit muß man fich faffen.

Chor.

Badjus.

Ich fuffe die Sand, Dem Ont'l, ber Tant'.

Chor.

Bir fuffen 2c.

Bachus.

Gehn S' bleiben S' mir gut, 3ch bin ja ihr Blut.

Chor.

Gehn S' 2c.
Die Sigung ist aus,
3ch gehe nach Haus.
Charmantester Better! Charmanteste Mahm!
D' g'scheiden Leut' halten von jeher zusamm'.
(MIe ab bis auf Inpiter und Juno.)

Zweyte Scene.

Jupiter. Juno.

Jupiter.

Na — die wird mir doch nicht da knozen 10) bleiben. —

Juno.

Wir haben noch mit einander Kaffeh zu reiben 11) — Alter! Alter! du fangst schon wieder Spectakel an. Ich bin dir auf der Spur, es ist drum und dran — Haft Podagra, Gicht, Rheumatismus und Kathar — Und bist noch nicht gescheid mit dem eselgrauen Haar.

# Jupiter.

Jest hör' auf, mas willft du mir schon wieder hinauf disputiren —

# Juno.

Still, sag' ich — du hörst mir nicht auf zu charmiren. Du alter Schippel, kannst kaum mehr kriechen, Und gehst halt immer nach beinen Schlichen.

# Jupiter.

Wenn's wer hörte, er könnte glauben, es sen wahr, Und meine Unschuld ist doch wie trüb's Wasser star. Wann ich reden wollt' von deinen Ammanten — Bom Orpherl, 12) von deinem Kammermusikanten; Aber ich schwiege und leide mit Geduld, Und denke, es geht stets so der Unschuld.

#### Juno.

Unschuld? so sieht sie aus — wenn ich's noch wär', Aber der Unschuld Bild ist sein zottiger Bär — Ich hab' dir's gesagt, daß ich alles weiß, Selbst ein Esel geht nur einmahl aus's Sis — Aber du hörst nicht auf, darauf zu tanzen, Und kannst dich doch kaum rühren, du zusamm'g'schrumpster Ranzen.

# Jupiter.

Das Weib ift so voller Zärtlichkeit, Als war' ich erst ihr Brautigam seit heut'.

#### Juno.

Jest nehm' ich vom Orpheus auf ber Barfe Lection.

# Jupiter.

Die Lectionen kennen wir schon, Die Guitarr: und Claviermeister 18) bringen zum Segen Manchem Ch'mann und Papa Kopsweh zuwegen. Geh — sen gut — du bist einmahl mit mir im Joch, Und hast du keinen Amanten, so bleib' ich dir doch.

#### Juno.

Apropos — wie steht's mit dem türkischen Shawl'4) — Mit den weißen Federn, mit dem indischen voile — Mit dem Florentiner-Hut — werd' ich's kriegen oder nicht? Alles zu schaffen, was 's Weib will, ist des Mannes heiligste Bflicht.

# Jupiter.

Weib, du ruinirst mich! sen klug und bedenke doch, Solche Ausgaben machen in der Kasse ein erschreckliches Loch. Jett kostet alles eine Million — mit deinen Sachen Müßt' ich am Ende noch selber eine Krida machen.

#### Duett.

#### Jupiter.

Ach, liebe Frau, die Zeiten Sind, wie du weißt, sehr schwer, Du mußt nicht mehr begehren, Als ich bir kann gewähren, Es thut's halt nimmermehr.

# Juno.

Da heißt's, die schlimmen Zeiten, Wenn ich etwas begehr' — Doch die Amouren friegen, Was sie nur kann vergnügen, Das leib' ich nimmermehr.

# Jupiter.

Ich hab' bich zwar recht gern, Gib's Leben für bich her, Doch mußt bu Bieles meiben, 's wird manches Abbruch leiben, Es thut's halt nimmermehr.

#### Juno.

Gut — gut — ich bin's zufrieden, Du superfeiner herr! Doch muß ich Bieles meiben, So schimpf' nur nicht bie Zeiten, Ich selv's halt nimmermehr.

Gurft, Raimunde Borganger.



# Alle Bende.

Im Ch'ftand wird halt leider Bald alles gar zu schwer. Das Manuberl } ift gar hantig, 18) Das gange Jahr durch grandig, 16) Es thut's halt nimmermehr. (Juno ab.)

# Dritte Scene.

Jupiter, bann Merfur.

# Jupiter.

Das Weib kann ohne disputiren nicht leben, Sie könnt' einen persecten Doctor abgeben. Jest will ich mit meiner Lorgnette Sehen, wie sich die Prinzessinn besinden thäte. (Er lorgnirt zum Fenster hlnaus.) Da ist sie schon — da spielt sie unten auf der Wiesen — Wie stell' ich's an, daß sie mich sieht, ich will niesen —

Sie wirst mir ein Helf' Gott herauf — ich dank'. Pa — pa<sup>17</sup>) — Schaherl — wer nießt, ist nicht krank. Sie muß mein werden, die süßeste der Kolatschen, <sup>18</sup>) Und sollte die Juno mich täglich zehnmahl karbatschen. Wein muß sie werden, die holdselige Kreatur, Doch, da kommt so eben mein Postillon d'amour. (Merkur kommt in einem Lustballon durchs Fenster gestogen. Hier wird auf dem Theater das Posthorn geblasen.)

Jupiter.

Bift du endlich da?

Merfur.

Das fieht, wer Augen hat, jeder, Gottlob!

Jupiter.

Du bist ein Postillon, und folglich auch grob — Das ist in der Regel. Was bringst du denn Neues, Schwager?

#### Merfur.

Lassen S' mich ausschnausen, ich bin so ganz hin und mager. Neues genug, doch nichts Gutes von der Welt — Es ist viel, wenn der alte Kachelosen noch lang' zusammen hält. Alles ist aus seinem Gleise geschritten, Balläste sind entstanden aus Bauernhütten. Die Diener sind Herren geworden, die Herren verarmen, 1°) Jeder denkt an sein Ich, man sind't kein Erbarmen. Keiner kann eine gnädige Frau von einer Köchinn unterscheiden, Denn beyde tragen Federn, Spizen und Seiden. Die Besenbinders-Töchter sogar sind gnädige Fräulen, Die auf dem Clavier herumdalken 2°) und französisch heulen. Ja, da unten geht's zu, recht quanti verdrahti, Wenn du streng seyn wolltest, es verdiente ein jeder einen Rati, 21) Es ist Zeit, daß du dich wieder einmahl rührst, Weil du sonst dernen Kespect ganz noch verlierst.

# Jupiter.

Ift mir bewußt. — Warft du ben meinem Schneiber?

#### Merfur.

Den hab' ich lang g'fucht, aber nicht g'funden leiber! Es gibt gar keinen Schneider mehr auf der Welt.

#### Jupiter.

Jest hör' auf — was der mir für G'schichten erzählt. Schneider hat's seit jeher gegeben nach Pfunden.

# Merfur.

Und jetzt gibt's keine — ja, Kleibermacher hab' ich g'funden. Und Ihr gewesener Schneiber ist jetzt ein großer Herr! Er ist ben den neun Musen — Kleiderniederlags-Propriétaire. 22) Und da hab' ich mich nimmermehr getraut, um Ihren Schlass

Denn, er, als Handelsmann, thut jest felber ein' Schlafrock tragen.

#### Jupiter.

Schau, schau, so verschwindet eine Aunst nach der andern, Auf d'Schneider werden jetzt g'wiß d'Schuster auswandern. Was gibt's theatralisches Neues, keinen neuen Acteur?

#### Merfur.

Ich hab' einen gesehen, so was seh' ich nimmer mehr. Traurig kam er daher geschritten, da sing er an, Uch, wie gewaltig wirkte auf mich der melodische Organ. Mit Anstand zog er die Glocke, und tief war man gerührt, Uls er die Wirthinn mit sich zu gehen persuadirt, Denn, sein Herr ward erschlagen, und er will ihr zeigen den Ort,

Nimmt die Latern' in die Goschen,23) und tragt sie mit fort.

# Jupiter.

In b' Goschen? — was plauberst benn? Haft im Kopf einen Strubel?

#### Merfur.

Na — der Acteur war halt ein abgerichteter Pudel. <sup>24</sup>) Büthend rief man ihm am Ende mit Applaus — Aber bescheidner, als mancher Künstler — kam er nicht heraus.

#### Jupiter.

Jest haben schon Pferd, Kamehl und Hund brillirt, 25) Jest geht nur noch ab, daß sich ein Gfel producirt. Satis, von Geschäften. Haft du meinen Brief bestellt? Was hab' ich für eine hoffnung von meinem Schat auf ber Welt?

# Merfur.

Ihr Antrag war ihr sehr willsommen, sie hat sich ergeben, Welches Weib widersteht einem Götterleben?

#### Jupiter.

Haft ihr alles gefagt? daß ich fie maskirt als Thier Heute noch nach der Insel Cypern entführ'?

#### Merfur.

Alles — und so viel ich mert', lassen sich, um zu brilliren, Die Madeln nicht ungern mitunter entführen.

# Jupiter.

Jest muß die Benus und ihr Bub' ben Zeiten Alles, was zur Entführung nöthig ift, bereiten. Merkur — ich bin zufrieden — Du weißt, ich bin honett. 26) (ab.)

#### Merfur.

Bon der Belobung und dem Bersprechen werd' ich nicht fett. Ich muß mich plagen wie ein Fiackerroß — Und was hab' ich davon? Während ein Andrer bloß Faulenzt und nichts thut — und weil er nichts meritirt, Wit Belohnungen so zu sagen überladen wird. Ja, das Lastroß nuß Stroh fressen, der Aber. Mancher Parade-Gaul frißt reichlich den Haber.

# Vierte Scene.

Apollo. Merfur.

Apollo.

Willfommen, Bruder, nimmt der Pan den Wettftreit an?

Merfur.

Er fieht, sagt er, gelassen seinen Mann. Ein gewisser Midas ist zum Schiedsrichter ernennt —

Apollo.

Wer ift ber Midas?

Merfur.

Ein Auslander-Recenfent.

Apollo.

Gin Auslander-Recenfent? 27)

Merfur.

Da nutt fein Rafenrumpfen.

Apollo.

Rann er's beffer machen?

Merfur.

Das just nicht, aber schimpfen. Aber was hält'st du dich denn d'rüber auf gar so sehr, Die schönen Künste haben an einem jeden Trager 28) einen Kritiker. Da ist mir ja doch lieber einer vom Metier, Als mancher kaum der Schul' entlossene Musje.

#### Apollo.

Benn er Ohren hat, so wird er zwischen uns beyden Den Künftlerwerth leicht unterscheiden. Der Pan ist nichts anders als ein Bierhaus-Harsenist, 20) Bährend meine Methode im Singen incomparable ist.

#### Merfur.

Da wundert man sich, wenn die Künftler auf der Erde sich selber loben, Sie machen's nur ihrem Meister nach, dem Musengott oben. Benn man manchen Künstler von sich selber reden hört, So sollt' man schwören, er sen Millionen werth, Und oft wär' er mit 50 fl. viel zu theuer bezahlt.

#### Apollo.

Bon etwas anderm. Find'ft du es nicht langweilig hier oben?

# Merfur.

Leider kann ich die ganze Einrichtung nicht loben. Aber ich weiß, was ich thu', ich wander'. —

Ich glaube, die mahre Runft ift die, die nicht prablt.

# Apollo.

Und ich mach' zweymahl Kriba hintereinander, Und es müßt' furios zugehen, wenn ich nicht über's Jahr Mit 4 Pferden einen meiner Gläubiger niederfahr'. 30)
(Bende ab)

# Künfte Scene.

Umor (mit einem Saufirerfram voll Bergen - groß und flein).

#### Arie.

Rauft Bergen Boll Schmerzen, Bum Schergen, Rach Bahl. Bud barte. Beighrte. Griparte Nach Zahl. Empfindsame, grausame, Liebenbe gar, So tauft doch, 's ift wohlfeile Diebliche Baar'.

Ja, ja, da könnt' ich jett schon mich zu todt hausiren gehn, Man legt nicht einmahl einen Both31) darauf; wer tann's verftehn? Sie fagen - 's Berg mar überflußig in ber That -Und es aabe dafür fo mancherlen Surrogat. Ein Beiraths-Contract, ein Courszettel thate eben ben Dienft, Und es fam' daben noch obendrein heraus ein Gewinnft. 3ch gebe, um den Kram los ju werden jekunder. Um ein fleines Geld ber ben gangen Blunder. Mit dem Bergen-Negog ift's aus, und ich mag wollen oder nicht wollen, So werd' ich mich auf etwas foliberes legen follen.

# Sechste Scene.

Benus tommt in ihrem Taubenmagen gefahren, mehrere Umoretten hupfen um fie. Umor.

# Chor ber Amoretten.

Mama, einen Groiden Muf Bwetichgen und Obit -Das ift uns viel lieber, Mis wenn bu und lobit, Gs tommen auf einen Ja fo nur taum vier, Sie gablen bie Zwetschgen Bie golbene ichier.

#### Benus.

Den ganzen Tag will das Kinderpack fressen 32),
Ich sinde wirklich ganz überslüßig das Essen.
Ja, eine Schaar Kinder war sonst Gottes Segen,
Aber mich könnte sie jest zum Fluchen bewegen.
Wacht's, daß heranwachst's, dann kann's mir gelingen,
Euch als Heiducken im Dienst unterzubringen.
Da habt's euren Groschen, doch send mäßig im Genießen.

#### Gine Amorette.

Dafür forgt schon ber Oebstlerinn zartes Gewissen. Sie lassen eher das Obst verderben nach Butten, 38) Eh' sie mehr geben — aus Besorgniß thun's — die Guten. (ab.)

#### Benus.

Amor, ift's also wirklich wahr, daß du abgehauft haft?

#### Amor.

Es ist so weit, und wenn's möglich wär', noch weiter fast. Ich kann betteln gehn, wenn ich will; — einst rief mich Alles an, Aber jest wird ohne Amor eine jede Amour abgethan. Jest besiegt ein Haus, ein Weinberg die sprödeste Schöne. Ein Tanz, eine Rolle, musikalische Töne Thun mehr Wunder, als ich zeitlebens gethan. Auch andere Mittel schlagen vortrefslich an; Ein blizender Ring, ein Shawl, ein Florentiner Hut<sup>84</sup>) Dämpsen oftmahls die widerspenstigste Wuth; Und, was eine volle Brieftasche oft möglich macht, Dahin haben's meine Götterpseile niemahls gebracht.

#### Benus.

Es ist traurig, ich verlier' daben am meisten, Mir will niemand den schuldigen Opferdienst mehr leisten. Meine Revensten sind gesperrt, ich muß verschmachten — Um einen Braten zu haben, muß ich meine Tauben noch schlachten.

#### Amor.

3ch hab's probirt, und hab' die Cifersucht zu Hulf' genommen, Daben bin ich um fein' Schritt weiter gekommen.

Hi's der nicht, so muß's ein anderer werden, Das ist der Wahlspruch der Liebenden auf Erden. Es liest kein Mensch mehr Hersort, Siegwart<sup>86</sup>) und Werther, Man liebt, um zu leben; darum geht's verkehrter Als damahls, wo man noch lebte, um zu lieben. Mir scheint, der Kurs und der Luxus haben die Liebe vertrieben.

#### Benus.

Mir bleibt keine andere Ressource del tutto, Als eine Amour mit dem Höllengott Pluto, Der hat Geld: es ist freglich ein abscheulicher Schat, Je nun, was thut man nicht um einen bequemen Plat?

#### Umor.

Aber mas foll werden aus mir armem hafcherl?

#### Benus.

Geh, weine nicht, ich gebe dir ein Liebestascherl. 36) Du mußt halt schauen, daß sich eine Hausherrnstochter in dich verliebt, Du bist ja in allen Schelmerenen ziemlich geübt. Lügen kannst, Windmachen auch, troß jedem Stußer, Jest brauchst nur einen Friseur und einen Kleiderpußer, Dann probir' halt dein Glück, es wird schon was d'raus — Red' nur französisch, und gib dich für einen Ausländer 37) aus.

#### Amor.

D'Mama hat recht; ich will einen rechten Bonvivant 38) spielen, Und auf eine reiche Hausherrnstochter zielen. Ich weiß schon, was die zarten Herzen bestrickt; Es mußt' viel seyn, wenn die Unverschämtheit nicht glückt.

# Urie.

Recht albern ausstaffirt, Mit Brillen auf ber Nase, Kus' ich Mama unb Base, Damit man mich goutirt.

#### Benus.

Der Anfang ift recht gut.

#### Amor.

Dann bräng' ich unverschämt Nich an das liebe Mäden, Düpf' um sie, schlage Käbchen, llud din ganz ungezähmt. Ich king sie mit Gewalt, Bill alles besser wissen, Tret' alles kesser brügen, Bas mir nicht recht gesalt. Ich pfeise im Theater, Bach' Schulden ohne Bahl, Keit' täglich in den Prater, Bersäume keinen Bass. Ind in drey Bochen sühre Die Braut ich schon nach Jaus, Und din und paradire

#### Benus.

Wenn er's so anstellt, so kann's ihm nicht fehlen, Weil die meisten Mädeln die ungezogensten Buben sich wählen. Jett muß ich dem Papa, dem steinalten Greisen, Noch ben der Europa einen Dienst erweisen. Kommt Juno wieder dahinter, so sen mir der Himmel gnädig — Wer eisersüchtig ist, bleib' lieder ledig. Denn d'Seitensprüng' sind, wie die Heuschrecken und Krotten, 30) der Eh' gar nimmer auszurotten.

(Sie steigt in ihren Wagen.)

Jett, meine Täuberl, hubsch flint und munter, Tragt mich zur Prinzessin Guropa hinunter. (Im Wagen ab. — Kleine Musit.)

# Siebente Scene.

(Frene Baldgegenb.) Pan. Mibas.

#### Pan.

Mibas, fen flug, bu bift jum Schiederichter ernennt — Sen, mas man fagt, ein orbentlicher Recenfent.

Entscheidest du für mich, so wirst du belohnt, Was kann dir der Apoll geben, der den Parnaß bewohnt? Ein Künstler hat sein Leben nichts zu verschenken, Aber ein Holzversilberer, 40) wie ich, kann dich bedenken.

#### Mibas.

Wahr, ich hab' die Künstler oft gelobt dis zum Eckel, Aber leer, wie mein Kopf, blieb auch mein Säckel. Jett hab' ich's recensiren erst begriffen: Wer arm ist, wird schon deswegen ausgepfissen. Ein Holzversilberer und ein Poet? du Himmel, du Gerechter! Der Poet mag singen wie ein Engel, er ist doch schlechter. Ven der kalten Jahreszeit und ben der Holztheurung, Fleh' ich zu dir, denn ich brauche Feurung. Verlag dich auf mich, in allen fritischen Journalen Wird dein Lob durch die Welt weit erschallen. Wenn dein Holz in meinem Osen brennt, So glüht von Feuer dein ergebenster Recensent!

#### Pan.

Damit du siehst, daß ich es dankbar weiß zu honoriren, So laß ich dir eine Klaster Ausschuß<sup>42</sup>) heut noch führen. Da kommt der breitmaulige Künstler schon an.

# Midas.

Man fieht ihm's an, daß er gar teine Stimme haben fann.

# Achte Scene.

Apollo. Mertur. Bachus. Borige.

#### Apollo.

Bum Wettkampf in ber Runft bes Gefangs bin ich ba.

# Ban.

Gehorsamer Diener, gehorsamer Diener, ich a.43)

#### Merfur.

Wenn er so gut singt, als er spricht, bann ift's recht.

# Bachus.

Aber ber Bag, ben er brummt, ift nicht ichlecht!

# Apollo (zu Midas).

Dir ift das Amt des Schiedsrichters vertraut, Es ift die Kunst, die auf dich den Ausspruch baut. Sen gerecht; nur dann bestrahlt dein Amt der Abel, Wenn dein Lob wahr ift, und bessernd dein Tadel. Du, Ban, fanast an.

Pan.

Mir recht!

#### Mibas.

Allerseits still,

Denn jest fängt die Mufit an, wenn f' will.

Urie.

# Pan.

Was nugen Rouladen und Triller, Mozartische Musikt auf Schiller, Ich bleibe beym lubeln,\*\*) Beym göttlichen Dubeln;\*\*) Weil sicher der heutigen Welt Am meisten das Dubeln gefällt. (bubelt.)

Und mag der Vellutti ") selbst fingen, Man kann ja daben gar ulcht springen. Ich bleibe benm ludeln, Behm göttlichen Dubeln, Denn das nur gewähret mir Scherz Und wirkt auf das menschliche Herz. (bubelt.)

Die schönste Musik von bem Meister Macht kaum, duß man fraget: wie heist er? Ich bleibe beym tubeln, Benm göttlichen Dubeln, Denn 's Dubeln ist kaum noch ganz aus, So folgt schon ber größte Applaus. (bubelt.)

#### Mibas.

Meifterhaft! bas flingt nach ber neuen Schule, Rach ber ich felbst mit Riesenkraft buble.

# Apollo (verächtlich).

Es lohnt kaum ber Mühe, mit folden Wesen zu ringen. Still! jeht will ber Musengott singen.

#### Mrie.

Der größte Sänger ist, Der alle Worte frißt; Der jeden Text zerreißt, Das ist der größte Geist. Das heißt man declamiren, Und singend rezitiren. Die Rede im Gesang It wahres Kling — Klang.

# Midas (gahnt).

Kommt's nicht beffer? ich hab' entschieben gang, Dem Herrn von Ban gebührt ber Lorbeerkranz.

#### Merfur.

Das ist eine Schand'! ein Holzversilberer hat den Musengott erschoffen.

#### Bachus.

Der Erftere hat Geld, halt bich nicht auf, bas find Poffen.

# Apollo.

Ich kenne dich, mein saubrer Recensent — Doch, damit die Welt dich auch geziemend kennt, So gehe dir die Zierde nicht verloren — (er winkt; bem Midas wachsen Eselsohren.)

Pan.

Seh' ich recht?

Appollo. Er trage Efelsohren!

#### Midas.

D, mich Armen!47)

#### Merfur.

Das find furiofe Sachen!

Ban.

Mach' dir nichts d'raus, ich laß' dir eine Perücke machen. Es ist verschiedene Kopsbedeckung schon entdeckt, Unter der man solche Afzidenzeln vor der Welt versteckt. Wär' das nicht der Fall, so könnt' von den menschlichen Zwergen Mancher seinen Ohrenwachsthum auch nicht verbergen. Inzwischen die Sieger, merk' dir's Apoll! Ich bin ein Waldgott, und meine G'stätten 48) sind voll.

# Apollo.

Du haft recht, und fang' ich einst wieder von vorne an, So werd' ich fein Musengott, sondern ein Pan.

# Quartett.

# Apollo.

Komm' ich einst auf die Welt zurud, Lag' ich die Künfte sepn, Der Ruhm macht weber fett noch dick, Giebt weber Brot noch Wein.

Upollo. Ban. Midas. Da ichaut einmahl den Bachus an, Der hat boch einen Banch; Das ift ein respectabler Mann, Mit seinem weiten Schlauch.

# Bachus.

Da ichaut's nur bie Sarbellen an, Der Sunger schaut heraus, Da ift ein Wirth ein andrer Mann, So schau'n die Künftler aus.

#### MIle Bier.

Wenn andre Lent' in's Wirtshaus geh'n, Der Künster schleicht nach Haus, Ind ftatt nach Brateln umguseh'n, Stopft er sich mit Applans. (Alle ab.)

# Reunte Scene.

Biefengrund, im Sintergrund bas Micer.

Ida. Elis und Narziß.

3da.

Ber find Sie benn eigentlich, mein ichoner Berr?

Marziß.

Ein Elegant, ein Bon-vivant, ein Adorateur Aller schönen Madchen, ber, er ift fo geubt, Sich alle 8 Tage in eine andere verliebt.

Glia.

Bas wollen Sie benn von uns?

Narziß.

Erft mit euch ein wenig charmiren, Und dann ber Pringef felbft meine Lieb' declariren. Denn, weil alles um die Europa fich reißt, So will ich ihr auch die Cour machen, dan du's weint.

Ida.

Der Mensch ift ein Narr!

Elis.

3ch bitt' gu verweilen, Die Bringeffinn will die Careffen mit uns nicht theilen.

Narziß.

Das ift fo Mode, daß d' Kammerjungfern oft eh' Die Liebhaber füffen, als die Gebietherinn — per se. Mlfo, ihr fend doch in mich verliebt, ihr niedlichen Ralber? 3ch glaub's, benn ich bin's in mich felber! Da feht mich an, bin ich nicht gum freffen? Send nur nicht scheu, und macht mir Careffen.

3da.

Wo gibt's benn folche Uffen? ich möcht's wiffen in ber That.

#### Marziß.

D, es gibt beren Biele in jeder großen Stadt. 49) Ihr fend gewiß vom Land? ihr fend noch Ganfeln.

Elis.

Das ift ber Bans von allen Sanfeln.

Marziß.

Kommt mit mir in die Stadt, ich will euch rauben, Was da für Verwandlungen g'schehen, ist kaum zu glauben. Ein Trampel's) mit schwarzer Hauben und Korsettel vom Land, Erscheint in 8 Tagen im Salopp, 61) wie vom Stand, Fahrt ost im Pirutsch's) wie eine Dam' im Prater, Und hat schwe einen gesperrten Siz im Theater, Und 14 Tag d'rauf — 's ist nicht selten der Fall, Sizt s' in Verwahrung, oder ist im Spital. 53)

3da.

Sie find aber doch zu bedauern, Sie find gewiß blind?

Marziß.

Weil ich Brillen trage? nicht also, mein Kind, Das kurzsichtig seyn gehört jeht zur Mode, Die Kurzsichtigkeit hat auch ihre eig'ne Periode. Jeht hurtig, ein Paar Küsse, und dann zur Prinzeß.

Elis.

3ch bitte Sie, machen S' mir feine Erceß.

Ida.

Wir schrenen nicht pro forma, aber wie die Kagen Sind wir prompt, Ihnen die Augen auszukragen.

Elis.

Die Prinzeffinn fommt, das ift ein ordentliches Glud.

Narziß.

. . . mich feh'n, und entzückt wird fenn ihr Blick.

# Zehnte Scene.

Europa. Das Gefolge der Prinzessinn. Ginige Nymphen fommen tanzend. Borige.

# Chor.

Wer hörte wohl jemahls uns klagen, Wer hat uns je traurig erblick? Und haben wir voll unfern Magen, So wiffen wir, was uns da drück. Wir laffen das Grübeln Und thun brav liebeln, Und fpringen wie d' Rebböck im Nebel herum.

#### Europa.

So recht, modeste Tänze kann ich gut leiben, Den feurigen Menuett müßt ihr aber vermeiben. Leider ist's so weit gekommen, daß ein Tänzer sich zu sagen untersteht, Ich hab' mehr Geist in Füßen, als im Kopf mancher Poet. 64) Es ist auch nicht immer ganz erlogen, Es hat schon manches Solo mehr als ein Schillerisches Trauerspiel gezogen.

Jda.

Du bift immer fo niedergeschlagen, so traurig.

Elis.

Es wird einem baben völlig schaurig.

# Europa.

Ich bitt' euch, Kinder, hab' ich denn eine Ruh'? Geht's nicht um d'Europa, wie einst um d'Helena zu? Send's froh, meine Kinder, ihr kennt nicht das Kreuz, Da ihr keine sitzenden Prinzessinnen send's. Wer ist denn der Schnudi's dort, der Blinde?

# Marsif.

Ein schöner junger Herr, gleich Amorn mit der Binde.

Der ift gewiß aus einem Narrenhaus besertirt, Man muß schauen, daß man seiner habhaft wird.

# Marziß.

Du wirst es büfsen, denn kein Weib hat noch ungestraft In diese holdseligen Aeugelein gegafft — Ich will dich, wenn du willst, beglücken mit meiner Lieb' —

#### Europa.

Du bift ja gar ein fleiner, ein herziger Dieb.

3da.

Er ift verrückt.

Elis.

Marrifd, bis jum binden.

# Marziß.

Du zauderst, so ein Gluck wirst du nimmer finden — Der schöne Narziß ist, wenn du willst, dein. Benn du ihn gehen laffest — so mußt du nicht ben Sinnen seyn. (Donnerschlag, Narziß wird in eine große Narzisse verwandelt.)

MIlle.

Was ist das?

Europa.

Die Götter haben ihn gestraft, Der Mensch war ja in sich selber vergafft. Ewig schab', daß er nicht an sich selber riechen kann, Das ist eine verdiente Straf' für jeden eitlen Mann.

Gilfte Scene.

Benus. Borige.

Benus.

Mamfell — ich fteh' als Abgefandte vor Ihnen!

Setzen S' Ihnen nieder, womit kann ich bienen?

Benus.

Schicken S' die Dienstbothen weg, zu Gefallen, Das sind lauter Spionen, die wir zahlen.

Europa.

Ich will allein fenn.

Ida (zu Elis). Gewiß ein Paftettel. 56)

Elis.

Das versteht sich — ein heimlich's Amorettel. (Aue ab.)

Benus.

3ch bin die Liebesgöttinn, wie Sie mich da fehn.

Europa.

Ich bitt' Ihnen, wie foll ich bas verstehn?

Benus.

Ihnen fteht ein Glud bevor - ein Glud ohne Gleichen.

Europa.

Beit war's einmahl, benn bis jest war's immer im Beichen.

Benus.

Rathen S' einmahl, wer fich in Sie vergafft hat?

Europa.

Ein Baron?

Benus.

Höher.

Europa. Ein Graf?

Benus.

Söher!

13°

Ein Fürft etwa schon?

Roch höher!

Venus. Europa.

Gin Berzog, ein König, auch nicht, - wer benn, fapperlott?

Benus.

Jupiter in eigener Person, ber alte Donnergott!

Europa.

Der Alte?

Benus.

Sie, schimpsen S' nicht über die Alten! Bas hat man an den leichtsinnigen, jugendlichen G'stalten? Das alte Herz brennt auch, und so ein alter Cher Häll länger an, als jeder junge Herr, Ich hab' Sie avisiren wollen, er sommt zu Ihnen massirt, Ich weiß noch nicht, unter welcher Gestalt er Sie entführt. — Also manierlich mit allen Thieren, dis er sich entdeckt, Man weiß oft nicht, was hinter Ochsen und Eseln steckt.

# Europa.

Jett fällt's mir von den Augen, drum konnt's keinem gelingen, Nur ein Gott kann die Europa bezwingen! Darum hat sich schon so mancher, der mich nicht kennt, Begm Bersuch — mich zu bezwingen, die Nasen verbrennt, 57) Ja, ich bin zur Göttinn erkoren, Mich hat eine Göttinn in Freuden geboren!

# Venus.

Ich habe das Meine gethan, viel Glück, mein schönes Kind, Wer so was nicht einsieht, der ist gewiß blind. Die alten Herrn wenden sich noch an mich, Die Jungen lassen mich ohnehin in Stick, Die wollen von der Liebesgöttinn nichts mehr wissen, Kommen S' her, Mamsell, und lassen Sie sich küssen. Ade — ade — à revoir im himmlischen Garten. Lang läßt fein alter Geck die Geliebte warten.

Alfo ein Rendezvous, mit dem Donnerer, Das laßt fich hören, Dienstbothen, kommt's her!

# Zwölfte Scene.

3ba, Elis, Nymphen, Borige.

Aria mit Chor.

Europa.

3hr habt alle viele Pragis In der Liebe, ift's nicht mahr?

Chor.

Ja, wir tennen die Sintagis In der Liebe auf ein haar!

Europa.

Wenn es zwidt und zwadt im Bergen, Dag man gerne fchrepen mocht'!

Chor.

Das find ftarke Liebesschmerzen, 's thut zwar weh, boch ift's nicht schlecht.

Europa.

Bann's fo flopft, wie in ber Mühle Böllig borbar, tid, tad, tid.

Chor.

Das find Amors loje Spiele, Ja, ber Bub' verbient ben Strid.

Europa.

So bin ich verlefen, 58) so ift's mit mir aus, Jest hilft mir fein Riegel, er ift schon im Saus.

Chor.

Sie ift schon verlesen, es ift mit ihr aus, Bas bilft jest bas Sperren? er ift schon im haus.

3da.

Endlich hat auch ihr Stündlein geschlagen!

Elis.

Lieb' und Blattern muß jede ertragen.

# Drenzehnte Scene.

Gin geputter Stier tommt. Borige.

Alle.

Ein wilder Ochs - wir muffen uns retten.

Europa.

Wenn er wild wär', so läg' er in Ketten. Wie ben dem Anblick des Ochsen mir kurios wird! Er kommt näher, ich bin ganz konsundirt.

Ida.

Rettet Euch, feht nur, wie er bie Augen rollt!

# Europa.

Da hatt' man viel zu thun, wenn man vor jedem Ochsen laufen wollt';

Wenn ich nur Blumen hätt', ich putte ihn recht schon — D, ich hab' schon mehr geputte Ochsen gesehn — Wenn ich nur Blumen hätte, sie zu winden, (Schauer, Blumenbeete sprießen aus ber Erbe.)

Sie sind schon da, Rosen, Nelken, alles ist zu finden. Wenn die Gärten alle so entstünden, das wär' ein Streich! Da würden d'Gärtnerleut' noch leichter reich.

(Sie pflüdt Blumen.)

Seine Hörner will ich schmucken, und ihn daben tascherln; 59) Es tragt mancher Hörner, ohne Blumen und Mascherln\*0 — Jest Courage, ich geh' auf ihn zu, was kann mir g'schehn? Ich hab' schon mehr artige Thiere\*1) gesehn.

3ba (bie im hintergrunde mit den Uebrigen lauert.)

Da schaut's nur hin, die Courage, die sie hat, Wie ein rechter Eisenfresser, wie ein wahrer Soldat. (Der Stier brillt dreymahl Muh.)

Europa.

Er fpricht — ja! wenn ich ihn verstände, — — kannst keine französischen Wörter? Die plumpesten Leut' reden in der Sprach oft gelehrter. Parlez vous francais, mon doeus? <sup>62</sup>)

Stier.

A votre Service.

Europa.

Hab' ich's nicht g'sagt, das versteht er g'wiß,
(Sie schmüdt ihn mit Blumen.)
Meine Uhndungen haben mich nicht betrogen —
Deßwegen werd' ich so an ihn hingezogen,
Das sind die Wunder der Liebe, die oft närrisch handelt,
Und die Liebhaber manchmahl in Ochsen und Eseln verwandelt.

Stier (gravitätifch, fingt.)

3ch bin ber wohlbekannte Stier, So wie bu fiebst, ein gutes Thier, Schwinge bich auf meinen Müden, Salt bich an ben Hornern fest, ilnd ich trag' bich jum Entziden, In ein weiches, ftilles Nest!

Jda.

Wann ich mich nicht irre, so red't f' gar mit ihm.

Elis.

Der Ochs hat eine völlige beklamatorische Stimm'.

Europa.

Was foll ich thun? foll ich's wagen? Wohin wird er mich wohl vertragen? Das ift eine neue Cavalcade, voll Pracht, Die gewiß keine Dame im Prater nachmacht.

# Finale.

#### Europa.

Courage, was thut die Liebe nit, Und ich din recht vernarrt, Und hab' da auf das Thier Kredit, It gleich der Sattel hart. Ein Wadel, das da wird entführt, Die kommt erst recht in's G'ichren, Doch wer weiß, was mir arrivirt; Mir ist doch Angst daben.

#### Benns

(fommt in ber guft, von allen Seiten fliegen Amoretten berum.)

Benus (fprechend.)

Ich geleite dich, du stehst unter meinem Schut.

Amoretten.

Da schaut's hinab, bas ift ein But -

Das Gefolge Europens.

Sie wird doch nicht des Teufels fenn, Sie thut nicht einmahl um Gulfe fchrey'n.

Europa.

Mon boeuf, ich wag's, geh hübsch im Trab', Wirf mich in keiner Lacke ab, Und denk, daß ich b'Europa bin. (Sie schwingt sich auf den Rücken bes Stiers.)

Gefolge.

Sie ift hin, sie ist hin, Ach, mir vergeht der Sinn, Alles ist hin.

(Der Stier nahert fich bem Meere, Reptun mit ben Fluggöttern ericheinen.)

# Chor der Fluggötter.

Schwinnt nur in Ruhe, und werdet nicht naß, Ach gar fein bluftiges Barchen ift das. (Der Stier ichwinnt burch's Meer, in dem Augenblick erscheint Juno, Ceres, Minerba an einem himmelskenster.)

Juno.

Der Ochs ba unten ift mein Mann, Berf alles zu, was werfen kann. (Sie wirft ihm Töpfe und allerhand nach.)

Allgemeiner Ausruf.

Jest geht's gut, Jest geht's recht, Das wird ein Spaß, nicht ichlecht, Seht nur bie Wuth.

# Zweyter Act.

Bimmer ber Juno. Intermezzo, Musit.

# Erste Scene.

Juno liegt in Ohnmacht, Ceres, Minerva, Lara.

#### Ceres.

Da nutt weder Hirschhorngeist noch Hosmannische Tropfen. 64)
Minerna.

Sollen wir j' etwa figeln, ober auf'n Buckel flopfen?

#### Lara.

Sorgen Sie nicht — sie kömmt schon wieder zu sich; Das ist nur eine Folge vom Eisersuchtsstich; Sehen Sie, sie hohlt schon Uthem — o, sie hat's studirt — Wie man in Ohnmacht sallen muß und wieder lebendig wird. —

#### Juno.

Wo bin ich? — Leb' ich noch? Wo ist mein Mann? Damit ihm die beleidigte Gattinn die Augen auskraßen kann? O, ich unglikkseliges Weib, bin die Gattinn dieses Bocks! Er, der Donnergott, schämt sich nicht, und maskirt sich als Ochs!

#### Ceres.

Erholen Sie fich, es fonnt' Ihren garten Nerven ichaben.

#### Minerva.

Suchen Sie fich durch Schimpfen ber Galle zu entladen.

Juno.

Ja, schimpsen will ich, so lang' ich kann und mag, Berbittern will ich ihm jeden Tag. Aber wissen muß ich, was er handthiert, wo er steckt Mit der Berson, die sich meine Rivalin zu sepn erkeckt? Du, Lara, auf dich hab' ich immer viel gehalten: Du warst stets mein Hauptspion ben Alten; Du mußt hinunter, und mir alles ausspioniren; Dann werd' ich meine Rache planmäßig vollsühren.

Lara.

Ich eile Ihre Befehle genau zu erfüllen. (für sich.)

Warum hat er mich blantirt; 88) dafür will ich mich fühlen, Ich hinterbringe, was mir einfällt, wahr und nicht wahr — 's Leut' untereinanderbringen versteh' ich auf's Haar. (ab.)

# Zweyte Scene.

Vorige ohne Lara.

# Juno.

Eble Freundinnen, wie kann ich's Ihnen vergelten, Daß Sie mit mir d' Leut ausrichten und über d' Männer schelten. (Sie flingelt, eine Amorette kömmt.)

Sechs Maaß vom besten Caffee, und ein halbes hundert Ripfeln! 66) —

Seten wir uns g'famm', und thun wir mas neues austipfeln. — (Es wird Raffee fervirt, Die Damen feben fich gusammen.)

# Juno (gu Minerva.)

Sie find halt die g'scheiteste, Sie haffen das Lieben. — Und find halt immer hubich ledig geblieben!

Ceres (zu Juno.)

3ch bitt' Sie, wer wird benn bie Grettel 67) ba mogen?

#### Minerpa.

Mit bem Mannerpack hat man gar keinen Segen. Mir ift ein guter Bers lieber als ber schönfte Mann. —

#### Juno.

Rein, Sie, ba muß ich bitten, — bas nehm' ich nicht an. —

#### Ceres.

's ift ihr auch nicht Ernst, sie will's uns nur machen glauben, — Ich halt' nicht viel auf die g'wissen unschuldigen Tauben.

#### Minerna.

Wann ich boshaft wär', so könnt' ich's ja wagen, Und etwas von Neptun, dem Fischermeister, sagen, Und von der Mamsell Tochter, der schwarzen Proserpin', Die mit dem Pluto durchgangen ist aus Wien.

#### Ceres.

Ich fang' schon zu zittern an vor Gall'.

# Juno.

Ich bitt' mir's aus:

Blamiren S' mir keine Freundinn in meinem Haus, Sie thun gar so, als wenn S' kein Mannsbild möchten, Und aufrichtig g'sagt: das sind schon die rechten.

# Minerva.

Um Ihren Cichorie-Kaffee steck' ich keine Sottisen ein. Wenn man's nicht wüßt', Madam — mein — mein — Die Lectionen mit dem Orpherl auf der Guitarr' — Das ertragt nur ein Jupiter, so ein herzguter Narr. —

Juno.

Jett hab' ich genug. —

Ceres.

Wer foll das leiden?

Minerva.

3ch fürcht' mich allein nicht por euch benden. -

Juno.

3ch verbitte mir alle fünftigen Bifiten. -

Ceres.

3ch hab' fo etwas ben mir nie gelitten. —

Minerva.

D, ich werde Sie nie mehr inkommodiren, Aber meine Zunge, die soll sich rühren! Da schimpfen s' über d' Männer, die theuer'n Engelu, Und haben selber in geheim ihre Bengeln. — Halten Deklamatorien und Haustheater zum Schein, Und werfen's Geld weg, um nur recht angebethet zu seyn. Geben Spielgesellschaften, und nehmen mehr Kartengeld, wie man sagt,

Als d' Ausgab' für Karten und Lichter betragt. D, folche Damen nach der Mode find allerliebsie Buzerln. 68) Da steh'n zur Prob' just so ein paar Stuzerln.

Juno.

Wann ich feine Göttinn mar', ich fonnt f' hinaus werfen laffen.

Ceres.

Ich rufe die Leute von den Straßen. —

Minerva.

3ch gehe schon, ich hab's von mir gegeben; So eine Herzensergießung verlangert bas Leben. (ab.)

# Dritte Scene.

Vorige, ohne Minerva.

Ceres.

Na, die wird doch schön grob gewesen senn.



#### Juno.

O die Gelehrten, die bringen's doppelt ein, Man soll glauben, sie blieben immer im bescheidnen Ton, Aber selbst unter einander schimpfen sie oft trog'm Postillon.

#### Ceres.

So eine Figur, na, ich mocht' mich vor Gift felbft freffen.

#### Juno.

Kommen Sie, chere amie! wir wollen die Sach vergeffen Wir gehn zur Kartenaufschlagerinn, sie soll uns sagen — Wie sich unsere Chapeau's 69) betragen! Und ich muß es Ihnen nur vertrauen: Ich thue entsetlich viel auf den Herzbuben bauen.

#### Arie.

Nach bem herzbuben nur geht all mein Trachten, Es ift so ein valet, nicht zu verachten. Denn, ben der magern Keit, Braucht ein gebeugtes Weib immer ein' Trost. So wie die Karte sagt, Bird er bald kommen, Wie mir das herzert schlagt, Gang so bektommen. Lang hab' ich nicht gewußt, was mich so qualt, Jest weiß ich's, daß mir der herzbub' nur sehlt. (Bende ab.)

# Vierte Scene.

# Rurge Mufif.

(Gin finsteres Zimmer ber Parzen, mit allen Attributen ber Hegeren ausstaffirt. Rlothos, Lachefis und Atropos. — Rlothos spinnt, Lachefis zieht ben Faben, Atropos fteht mit ber Scheere barneben.)

# Alothos.

Wann die Leut' wüßten, daß wir den Lebensfaden fpinnen, Sie kämen alle zu uns, als wären j' von Sinnen — Was sie dem Doktor und Apotheker bezahlen; Das würde alles in unfre Säckel fallen.

# Atropos.

Größtentheils weiß man's nicht zu incaminiren, 70) Denn, wer gut fahren will, muß auch schmieren.

#### Lachefis.

Es müßt' uns Geld tragen, wie Mist; Ewig schad, daß d'Sach nicht recht ausposaunt ist. Was zahlte mancher Sohn von einem geitzigen Papa? Was manche unzufriedene, liebe Mama, Die den Gatten gern beweinen möcht' vor der Stadt, Weil s' dem Hausfreund die zweyte Che versprochen hat?

#### Rlothos.

Was zahlte mancher, ftirb' fein Borbermann? Weil er nur dann fein Amt bekommen kann.

# Atropos.

Ja, wenn's bekannt mar, ich wollt's beeiben: Ich mußt' ben ganzen Tag die Fäden abschneiben. —

#### Rlothos.

So aber hängt's von unserer Kaprize nur ab. —

# Atropos.

Wenn mich ein Floh fticht, fo muß einer in's Grab.

#### Lachesis.

Und manchen, um beffen Tob Tausenbe viel geben, Den lassen wir zum Trutz recht lang leben. Was hast du jetzt für einen Lebensfaden in der G'spunft?

# Rlothos.

Es ift nicht ber Müh' werth, — es ift nur ein Freund ber Aunft, Ein armer Teufel, geh, schneid ab, er hat so fein Haus.

# Atropos.

Recht haft, spinnen wir lieber einen Kapitaliften heraus. Dem konnt's boch einfallen fich bankbar zu bezeigen.

#### Lachefis.

Warum nicht gar, benen ift Discretion am wenigsten eigen, Wer viel Geld hat, und es oft nicht ganz honett erwirbt, Der hat sein Plaisir d'ran, daß er auf seinen Geldkästen stirbt, Laßt's ihn leben, und wenn unsre Großmuth zu ihm dringt, So ist's möglich, daß er uns vielleicht besingt.

#### Alothos.

Mir auch recht, lassen wir's Spinnen, Spinnen seyn, Und studiren wir uns auf's Kartenausschlagen ein, Die Juno wird gleich da seyn. Für freye Stunden, Haben wir's einträglichste Handwerk gesunden, Kartenausschlagerinn im Olymp, das ist ein Metier, Wo alles verliebt ist, tragt's Geld, wie Schnee.

# Atropos.

Die Jungen suchen die Weisheit ben den Alten, Auf's Kartenaufschlagen wird auch auf der Welt viel gehalten. Ich kenn' eine gewisse Frau Mariandl in Wien, Die schönsten Leut' kommen hausenweis' zu ihr hin, Und sie weiß mit dem Herzbuben so umzuspringen, Daß sie's auf d'letzt noch zu einem Kapital wird bringen.

#### Lachefis.

Ich höre die geiftigen Fußtritte der Madam.

#### Rlothos.

Schwestern, ich bitt' euch, jett nehmt euch gufamm.

# Fünfte Scene.

Juno, Ceres, Borige.

Juno.

Ich bin, meine Damen, inkognito hier, Meine Gottheit ließ ich braußen vor ber Thür. Ich steh' jett vor euch, in natura ein schwacher Leib. — So, was man sagt, ein schmachtendes Weib.

#### Ceres.

3ch, als Begleiterinn, mocht' auch etwas hören.

Alothos.

Es ift zu viel, daß Gie uns beehren.

Lachefis.

Bas wir miffen, wollen wir gern fagen.

Atropos.

Wir find Beiber und fonnen ohnehin fein Geheimniß ertragen.

Juno.

Nun, so nehmen S' die Karten nur in d'Hand, Und sagen S' mir alles, ich bin dankbar, das ist bekannt: Wie etwa heut der Herzbub' sich benimmt.

# Ceres (für fic.)

Weh ihr, wenn sie sich noch einmahl ihrer Tugenden rühmt. Es ist keine größere Satisfaction für ein Beib aus'm Jundament, Als wenn sie alle Schwachheiten ihrer Schwestern kennt. (Die Parzen breiten auf einem Tische bie Karten auf, Klothas schlägt auf, alle mit Brillen auf ben Nasen, die benden andern stehen rechts und links.)

Juno.

Das ift ein apparat, wie ben einer Geistererscheinung.

Ceres.

Nach Hegen riecht's, das ift meine Meinung. (Alothos schlägt Karten auf, die andern guden hinein und schnupfen öfters Tobal.)

Juno.

So fagt's mir doch, mas fagen die prophetischen Rarten?

Lachefis.

Nur Geduld, fönnen Sie's denn nicht erwarten? Fürft, Raimunds Borganger. Rlothos.

Lauter Berg, Sactel 71) -

Atropos.

Sehen Sie ba ben Bergbuben.

Lachefis.

Aber die Trefdame grabt eine Gruben.

Juno.

Das ift gewiß die Minerva, o ich fenn' mich aus.

Rlothos.

Gin Brief mit Gelb fteht in ihr Baus.

Lachefis.

Gelb und Bergensfreuben gibt's ba nach Benten. 72)

Atropos.

Der Gemahl legt nichts in Weg; es fürchten das Feuer die G'brennten.

Alle dren.

Bir fonnen wirklich nur gratuliren.

Juno.

Sie thun mich gang entfetlich obligiren. (Die Bargen fcutteln mit bem Ropfe, fie fcnupfen zwifchen brein Tobal.)

Ceres (für fic.)

Die fagen der Närrin, was fie gern hört, Die Brophezeihung ift auch feinen Grofchen werth.

Juno.

Nur einmahl noch — ich fann's nicht fatt friegen; Das Kartenaufschlagen ift ein wahres Bergnugen.

Alothos.

Guer Gnaden befehlen, Gie find ja unfre gnabige Frau.

Juno.

Ben guten Freundinnen nehm ich's nicht fo g'nau. (Ste fangen an aufzuschlagen.)

Rlothos.

Schon wieder, und abermahl wieder Berg abgehoben.

Atropos.

Ihr Glück besteht jett schon alle möglichen Proben.

## Sechste Scene.

(Plöglich erscheinen aus ber Erde) Minerva, Neptun, Apollo, Bachus, andere Götter. Borige.

Minerva.

Da feht ihr felber, ob ich die Wahrheit thu' fagen, Die Juno läßt fich Karten aufschlagen.

2111e.

Pfun Teufel, —

Juno.

Meine Feindinn hat sich gerächt; Das ist eine Schande, — na — die ist nicht schlecht.

Rlothos.

Und was foll's hernach fegn? ift etwa ein G'fahr baben?

Lachefis.

In ein fremdes Zimmer zu kommen; das ift zu fren!

Atropos.

Schaut's bas G'findel an, in einem fremden Haus? Greifen wir g'famm, und werfen wir's 'naus.

## Juno.

Ich schleich' mich incognito, wie ich kann, fort, Und laß' die Gall' an meinem Mann aus — o wär' ich schon dort! (geht ab.)

## Chor.

## Die Bargen.

Sinaus, was nicht her gehört, Jur Thür bort hinaus. Sonst lassen wir auch noch Die Rapen heraus.

#### Die Götter.

Fang' einer mit alten Zigeun'rinnen an, Da fommt ja zu fpät Der bebergtefte Mann,

## Die Pargen.

Sest ichert euch, bort hat euch bas Loch Der Zimmermann g'macht, benn Zeit habt ihr noch.

#### 9111e.

Wir gehen, wir gehen, der g'icheide gibt nach. Sonft friegen wir richtig noch eine auf's Dach. (Alle ab.)

## Siebente Scene.

Frene Begend.

Mibas mit einem großen Gute.

## Midas.

Alles vergebens, ich mag nehmen Hut, Kappe ober Roquelor, Die Ohren schau'n halt doch überall hervor. — Wer lange Ohren hat, kann s' noch so sehr verdecken, Er ist doch nicht im Stand, sie ganz zu verstecken. Um wie viel mehr hat gesündigt mancher Journalist? Aber keiner hat noch so erschrecklich gebüßt.

## Achte Scene.

Apollo, Bachus, Midas.

Apollo.

Sieh da, mein Rezensent.

Mibas.

Geftrenger Herr Apoll', Ich bitte Sie gar schön, werden S' nicht toll. Helsen S' mir wieder von meinen Akzidenzeln — Und ich will in meinem Leben nicht mehr scherwenzeln. 78)

## Bachus.

Der arme Narr, fannst du's benn nicht verbeden? Man fieht sonst die langen Ohren nicht überall, wo sie steden.

### Mibas.

D, die Fama hat mich zu Grund gerichtet, lieber Herr, Der Merkur hat's seiner Köchinn erzählt, der Bär; Erzählt's in der Fleischbank, und in einer halben Stund', War die Geschichte bekannt auf 10 Meisen die Kund'. Und wenn's noch den der wirklichen Ohrenmaaß geblieben wär'— Aber jeder hat sie vergrößert, und ein junger Herr Hart jo eben im Kaffee-Haus darauf geschworen, Ich hätte dren Klafter lange Ohren. Die Neuigkeiten aus der Fleischdbank und dem Kaffee-Haus— Die geben gewöhnlich recht einträglich aus, lleberall wo ich mich sehen lasse, als: da kommt der — mit den Ohren!

## Apollo.

Freund! du weißt nicht, welchen Schatz du an dir haft: So ein Ohrenpaar ist gewöhnlich gar keine Last!
Mit solchen Ohren hat schon Mancher, der's nicht gedacht, Ein glänzendes Glück, trotz einem Unbeohrten, gemacht. Ich könnte dir Benspiele erzählen sub rosa, Aber ich mag nicht, exempla sunt odiosa. Trag also immer deine Zierde mit Geduld, Machst du kein Glück, so ist's deine eigene Schuld!

#### Mibas.

So will ich mich halt in mein Schickfal ergeben, Und denken, daß mehrere meines Gleichen noch leben. Daß nicht jeder, der Ohren hat, zu Disteln verdammt ist, Sondern, daß mancher sogar auch Ananas frißt. (ab.)

## Neunte Scene.

Apollo. Bachus.

## Apollo,

Mit diesen Gesinnungen wird's ihm schon glücken. Aber was machst benn für ein G'sicht, als wolltest bu ersticken?

## Bachus.

En was, ich ärgere mich noch bis zur Sterblichkeit. Es ist unverantwortlich, wie man mein Gebiet entweiht! Da geh' ich so eben bey einem Keller vorben und schau' hinunter, Da sitzt der Wirth auf'm Faß, ganz lustig und munter — Und schüttet Einen Einner Wasser nach dem Andern hinein, Da soll der Wein nachdem zum sausen seyn!

## Apollo.

Solche Weinverfälscher gibt's in Dörfern und Stäbten, Und wer foll's glauben, sogar unter den Boeten.

## Bachus.

Da schimpft nachdem alles über meine Reben, Ich mag ihnen noch so viel Kraft und Feuer geben. Ich weiß nicht, was ich thun soll, ich bin recht desperat — Ich prügle den Ersten, den ich erwisch' auf der That.

## Arie.

Der Bein in Natura ist köstlich und gut, Benn man nicht d'rein pfuschen und fälschen ihn thut; Nan hat ihn getrunken vor 1000 Jahr' gar, Bo, glaubt's mir, kein Einschlag erfunden noch war. Einst war er jo lieblich und stark auch daben, Es war, so zu sagen, eine wahre Arzneh, Doch wie man ihn jest hier und bort manchmahl trifft, So ist es, mich schüttelt's, ein orbentliches Eift, O kamen die Zeiten doch wieder herab, Bo's Sechser und Achter und Zwölfer noch gab. Trank einer ein Sechszehner, da war es aus, Jest tragt den Biergulb'ner ein Trager nach Haus. 34

## Zehnte Scene.

Meptun, Borige.

## Reptun.

Was macht's benn da, warum geht's nicht nach Kreta himunter? Da geht's fibel zu, da geht's drüber und drunter; Der alte Herr läßt, was man sagt, recht aufgeh'n Seiner Parthie<sup>76</sup>) zu Ehren, da kann man was seh'n; Schulden macht er, als wenn er's auf einer Universität Im förmlichen Collegio gesernt hätt'.

## Apollo.

Ja, ja, er ift von Unfinn zusammengestoppelt. Wenn die Alten närrisch werden, so werden sie's doppelt.

## Bachus.

Was geht's uns an, wir können ja daben schmarozen, Wann's zum zahlen kommt, so lassen wir ihn knozen. 76)

## Meptun.

Mir ift das Leben schon recht, — ber Jupiter ist mein Mann, Da bring' ich meine Fische hübsch thener an; Ben solcher Gelegenheit geht alles im Großen; Da wird mehr verschleppt und ruinirt, als genossen. Für Hechten, Karpsen, Huchen, Forellen und Schlein, Nehm' ich in Kürze eine halbe Million ein.

## Apollo.

Ich will auch was verdienen; ich will die Holde befingen — So bald man's nur zahlt, so laß' ich meine Leger klingen. Wer befungen senn will, soll zahlen, sonst ist er dumm — Wenn der Dichter nichts kriegt, so bleibt er hübsch stumm.

## Bachus.

Ich liefere den Wein — Punctum satis, für den, der's hört, Es ist kein Amtel so klein, es ist des Hängens doch werth! Also wir wandern mit einander — Kutscher, sahr' vor aus der Szen' —

Wann jede Oebstlerinn fahrt, werden boch wir nicht 3' Fuß geh'n. 77)

(Gf fommt eine Equipage mit geflügelten Pferben.)

Reptun (jum Apollo.)

G'hort die Equipage einem Fürften?

#### Apollo.

Bem wird f' denn g'hören als dem Giftmischer da?
(auf Bachus beutenb.)

Bachus (indem fic einfteigen.)

Nur hübsch gestreckt mit allen Vieren, — Es thut nichts, wenn wir auch ein paar arme Teufel nieder führen. 78)

(Alle ab.)

## Gilfte Scene.

(Ein prächtiger Garten auf ber Insel Areta, mit Lauben und Rosenheden. — Die Umoretten siten in verschiedenen Gruppen und würfeln ober wanteln umher. — Die Nymphen gehen mit Faunen auf und ab.)
Renns. Abonis.

## Benus.

O ich merk's im Kopf, im Herzen und im Magen, Es hat endlich auch mein Stündlein geschlagen — Wenn ein Frauenzimmer schon verzweiselt, zu kriegen einen Mann — So geh' sie auf'n Tanzsaal — und sie bandelt g'wiß an 7°) —

#### Abonis.

Was hab' ich zu hoffen, o! entscheiben Sie g'schwind — Sie sind ein liebes, ein niedliches Kind. Ich bin in Sie verliebt, ma foi, wie ein Narr, Und das will viel sagen — wenn man schon so oft verliebt war.

#### Benus.

Wissen Sie aber auch, wer ich bin, Sie werden sich irren, sind S' nicht so kühn! — Ich bin mehr als Sie glauben —

### Adonis.

Das bringt mich nicht weg; Ich bin ein Mensch nach der Mode, das heißt: ich bin keck, 80) Mit dieser Keckheit — ich will nicht zu viel sagen — Bard' ich mich sogar an eine Göttinn wagen.

#### Benus.

Moderiren Sie ihre feurigen Triebe; Benn f' 3'samm finken, ich kann nichts dafür — ich bin die Göttin der Liebe.

#### Monia.

Das ward mir prophezeiht benm Leffeln,81) Nur eine Liebesgöttinn kann einen Abonis feffeln.

## Benus.

Der Mensch fest mir gu, es wird mir völlig heiß.

## Adonis.

Die Göttin der Liebe — ift bekanntlich fein Eis; Abonis gefällt ihr — fie wird ihn lieben.

## Benus.

Schau, wie er's weiß, wo fteht bas geschrieben?

## Adonis.

Da nütt feine Berftellung, ich blict' in bein Berg.

#### Renna.

Sie find febr audringlich, ich verbitt' mir den Scherg.

#### Monis.

Vous étes aimable, mon ange - mon très cher tresor. Je vous aime terriblement, je vous adore.

#### Benus.

Der liebt mich, es ift boch ein herziger Narr, Nicht allein deutsch - frangösisch sogar. 82)

#### Monnia

3ch bin ein Menfch voll feltner Qualitaten,

3d finge wie ein Sopran, ich tange Quartetten.

3ch spiel' auf Haustheatern die Liebhaber schlecht, Und hab' ben Declamatorien den Schiller radg'brecht;

Ich hab' eine feine Bafch' — und blafe die Flauten, Ich trag' eine Nadel und Ringe von Rauten,

3ch bring' ben Bormittag auf'm Graben und auf der Baften gu, Und ichau fect ben Frauenzimmern in's G'ficht, wie ein ungezogener Bue.83)

3ch schmaroze zu Mittag bald da und bald bort, Und fchimpf' dann über's Effen, fobald ich bin fort. Ben jedem neuen Schaufpiel muß ich mich unter die Denge

mifchen.

Um Stud und Afteur, es mag noch fo gut fenn, auszuzischen. Ich hab' weder Einkommen noch Amt — aber Schulden — Meine Kreditoren verweise ich vornehm auf's Gedulben: Redem Frauenzimmer fag' ich Schönheiten; und alle find in mich verbrennt.

So bin ich, mas man fagt, ein Stuter aus'm Fundament: 84) Ich bin, wie du gesehen haft, pfiffig und schlau -Beh, fpreit' dich nicht länger, und werd' meine Frau.

## Benus.

Soll ich, ober soll ich nicht, na - nur pomali, so) Konnen S' nicht warten, Sie findischer Lalli,86) Gin Liebesgottinn muß fich immer bedenten.

Die kann ihre Gnad' nicht prima furia verschenken.
(Sie pflückt eine weiße Rose, und stlicht sich an ben Dornen.) Auweh! ich hab' mich g'stochen, das Blut färbt die Rosen roth, So sen die Rose dann immer, das ist mein Geboth!

#### Adonis.

Ich verstehe bich, ich fuffe bie schöne Sand, Die Liebesgöttinn hat Geschmad und Verstand!

#### Benus.

Wohlan, das Feuer entzündet das Stroh! Es fen ein Wort: Du bift mein Chapeau. Amoretten, geht's her, und füßt's dem Stiefpapa d'Hand.

Die Amoretten (fommen und fchrenen.)

Papa, ich brauch ein neues G'wand, Ich Schuh', ich Gelb auf eine Spieleren!

Abonis.

Ra, Fragen, macht's nur nicht gleich fo ein Gefchren.

Benus.

Beut Abend ftell' ich bich in der Affemblee förmlich vor, Bet heißt's herunter mit dem wittiblichen Flor. (Benbe ab.)

## Zwölfte Scene.

Amor und Europa.

Duett.

Amor.

Dit Alten, wenn fie narrifch werben, Ift jebes Beibebild gut baran.

Europa.

Man hat mit Jungen viel Beschwerden Doch mehr noch mit bem alten Mann.



## Bende.

Denn fo ein Alter brummt, wie ein Bar, Als wenn bas Brummen notwendig war.

#### Umpr.

Ein Alter fügt fich in Raprizen, Gin Junger bat ben eignen Ropf.

#### Europa.

3mar tauft er Berlen, Sute, Spipen, Doch wirb er manchmahl auch ein Knopf.

## Bende.

Man weiß nicht recht, ich fag' es fren, Ob nicht ein Alter beffer fen. Mit ober jung — jung ober alt, Mann bleibt halt Mann in jeber Geftalt.

## Europa.

Bahr ift's, mein liebs, nafenweifes Bubel, Gin Mann ift im Grund nur ein notwendig's Uebel.

## Amor.

Der Beste hat seine Fehler und will betrügen, Die Weiber find aber Engeln, damit wir recht lügen.

## Europa.

Du meinft halt, ich foll mit bem Jupiter schmachten?

## Amor.

Ginen Donnergott wird feine jo leicht weg verachten.

## Europa.

Aber mein Berg will fich nicht recht brein wagen.

## Amor.

Bas hat denn 's Herz ben fo was zu fagen? Die Gerzen verwahr' ich jett nur noch als Antiquitäten.

## Europa.

Beh, laß mir einmahl feben beine Ravitaten.

## Umor (framt feine Bergen aus.)

Das kleine Herz da hat einem Wucherer g'hört,<sup>87</sup>) Es ift bis auf den kleinen Punct da zusammen gedörrt. Hätt' er noch länger g'lebt, so wär's ganz verschwunden, — Ben mehreren seines Gleichen hat man gar keins mehr g'funden.

### Europa.

Und diefes da mit den vielen Löchern, wie ein Sieb -

#### Amor.

Ist von einer Schönen, die g'wechselt hat mit der Lieb' Wie mit den hüten. Du siehst noch 's Zettel dran kleben: hier ift ein Monathzimmer für Manner zu vergeben.

#### Europa.

Schone Sachen, das ift mahr. Das ift gar in der Mitte entzwey.

#### Amor.

Das ist ein Gattenherz, ein Bildniß der Treu'. Eine Hälfte hat's Weib g'habt, und die andre die Parthie. Ein ganzes Herz zu finden braucht viele Müh'.

## Europa.

Aber das hier ift fo groß, ich wollte wetten, Daß acht Sunde d'ran gnug zu freffen hatten.

#### Amor.

In diesem Herzen hat ein Dutsend Liebhaber logirt — ich fönnt si' nennen —
Die Inhaberinn hat halt keinen leiden sehen können.
D, meine Herzens-Gallerie ist rar und theuer,
Und kriegt einen großen Zuwachs an Ravitäten heuer;
Denn die Herzen nehmen ab, schwinden und werden klein,
Und hozeln 88) endlich, wie Kampser, ganz ein.
(Man hört donnern, — es erscheint der Woler des Jupiters, und bringt
Europen einen Brief im Schnabel.)

#### Amor.

Dem Jupiter wird die Zeit lang: er laßt bich erinnern — fchlag ein —

#### Europa.

Na, das wird doch ein höflicher Brieftrager senn.

(Sie nimmt den Brief und liest.)

"Bann's erlaubt ist, will ich erscheinen,
"Gehn S', thun S' mir Ihre Gnad' nicht verneinen.
"Ich hab' Geld, ich kauf' Ihnen ein eignes Pasais,
"Sie sollen nie Mangel seiden an Zucker und Kaffeh,
"Sie sollen Logen haben im Theater —
"Gine eigene Equipage, einen eigenen Prater,
"Bediente, Jäger und Heiducken —"\*\*9") (Sie spricht.)

Das ist rührend, das wird mir's Herz abdrucken.
Er soll fommen, und soll ich haben auf seine Worte Credit,
So bringt er's Pasais und d'Heiducken gleich mit.

(Abler sliegt fort.)

Ob er ihm's ausrichten wird?

#### Amor.

Ich wette schier,

Der Adler ist gar ein ausrichtsam's Thier.

## Europa.

Ich will indessen noch ein wenig mich akkomodiren, Ein wenig rouge auslegen, und mich zusammenschnüren, Daß ich nicht Athem holen kann, denn ein knapper Leib, Der recht g'spandelk<sup>80</sup>) ist, der ziert ein Weib. (ab.)

## Amor (allein.)

Wie halt g'sagt, ich brauch' mich nicht anzustrengen, Un Balais und Equipagen bleiben Biele hängen. Es ist im Grund boch ein verdammtes Stückel, Die Lieb' wird ein ordentlicher Handlungsartikel. (will ab.)

## Drenzehnte Scene.

Lara fommt gefchlichen. Umor.

#### Mmor.

Wann ich nicht irre, so ist das Junos Kammerkat', Bas bringt dich her? was suchst du, mein Schatz?

Die ift, wenn ich's hatt', ich wettet' ein Land, Bon der Juno aufs Spioniren gefandt.

## Lara (für fich).

Ich muß mich nur recht unschuldig stellen, wie ein Schaaf, Bielleicht glückts mir, was zu ersahren im Schlaf. — (laut.) Herzliebster Garçon, ich muß dir's nur bekennen, Ich war's schon lange satt mit der Juno — ich wollt' mich schon lang trennen, Denn, wie bekannt, ist das recht eine boshafte Person.

#### Amor.

Ja, sie ist aller bösen Beiber Patron, So eine gibt aus — Sackel 1) — eine Compagnie solcher Beiber in ein Land, Und 's Bolk wandert aus, ohne allen Widerstand.

## Lara.

Seit gestern aber, als sie behauptet und pretendirt, Ihr Gemahl habe schon wieder ein Madel entsührt, Da war's aber gar nimmermehr auszuhalten, Ich glaub', sie hätt' uns d' Köpf' wie 'n Scheitel Holz g'spalten. Ich ergriff 's Hasenanier', und bin durchgegangen. Aber sag' mir nur, was ist jetzt anzusangen? Um d' Nachfrag' kann ich zur Juno nicht schieden, und ich hab' auch kein Attestat — 1829 ich die wirtssich aus desporat!

D ich bin wirklich ganz besperat!



#### Amor.

Schau, daß d' hier 'n Dienst bekommst, es ist nicht aus, Man nimmt die Dienstbothen von Feindinnen gern in's Haus. So ersahrt man doch ihr geheimes Thun und Trachten.

#### Lara.

Dein Rath, Amor, ist wirklich nicht zu verachten. Ich will's probiren, und wenn meine neue Frau auf's Ausrichten \*\*) was halt, So fann sie sich gar nicht besser addressiren in der Welt.

Amor.

Sie wird bald hier fenn, bleib indeffen im Garten.

Lara.

Jest brauch' ich bich nimmer, ich will schon warten.

Umor (im Abgehen.)

Dem Blicke Jupiters wirst du nicht entgehn, Er riecht die Spione seiner Frau recht schön. (ab.)

Lara.

Ich will mich da im Gebüsch verstecken, Alles, selbst was nicht geschieht, will ich entdecken, Denn, die beleidigte Liebe rebellt in mir um, Hätt' er mich entführt — so wär' ich stumm. (ab.)

## Vierzehnte Scene.

3ba. Elis. Gefolge Europens, bann Europa.

Chor.

Rann's ein beffers Leben geben, Als wenn man gut ift und trinkt, Zangt und fingt und ichergt baneben, Bis man ichlafend nieberfinkt. La fa la

Ida.

Wenn's nur ewig fo bauerte, bas mar' prachtig g'wiß.

#### Œlis.

Bor lauter Tangen fpur' ich taum meine Fuß.

## Sba.

Und alle die Pastetelegen sind recht amusant — Das Kreta, sag' ich, ist ein göttliches Land, Hast du die gestrige Tasel recht observiert?

#### Glis.

Es ift fo viel ba, daß einem grün und gelb vor Augen wird.

#### Ida.

Die Makroni-Pasteten<sup>84</sup>) aus Neapel, die Kreuzerwürsteln aus Wien, Der Stockfisch aus Holland, und die Bonbons aus Berlin, Die Cottellettes aus Baris, die Krapsen aus Schabaz, <sup>95</sup>)

Die Cottellettes aus Paris, die Krapfen aus Schabaz, 96) Das Eis aus Rußland, die Kapauner aus Grah. 96) So föstlich sind alle diese Gaben in der That, Daß man bedauern muß, daß man nicht dren Mägen hat.

### Elis.

Und die Weine, der rechte alte Oeftreicher, Der ist in keinem Wirthskeller g'legen, sonst wär' er bleicher. Malaga, Champagner, Madera und Burgunder, Und es hat wenig g'fehlt, so gingen wir alle im Punsch unter.

## Jda.

Aber verschleppt wird bir, ich hab's mit eigenen Augen gesehen,

Wägen vollbepackt mit Hirschen und Rehen. So viel wird auf die Seite geholt, Als ob man eine Festung proviantiren wollt'. Der Jupiter muß reich seyn, ich laß' mirs nicht nehmen, nein, Er muß ein Ochsenhändler, oder so etwas seyn.

#### Elis.

Unsere Gebietherinn fommt — ich hör' ihre Schritte schallen.

## 3da.

Na, die ist wieder in's Schminktegerl of) hinein g'fallen, Und g'fammgeradelton) ist f', so schau f' nur an, Daß f' kaum schreiten und kaum schnausen kann.

## Europa.

Jest kann er kommen, ich will ihn hören, Halb rechts und halb links, ich kann euch entbehren.

3ba.

Wir geben schon.

Elis.

Jest streckt sie den Kragen, Die Schönheit wird auch noch keine Manner erschlagen. (geben ab.)

## Fünfzehnte Scene.

Jupiter. Europa.

## Europa.

Soll ich etwa gar warten, bis ihm beliebt? Wer auf sich warten läßt, ist nicht verliebt. (Zupiter elegant geputzt, mit Handrentel, Chapcaubas, aber im griechsichen Costume. Der Abler hinter ihm mit Bändern geputzt.) (Tanz vom Jupiter.)

Jupiter

(macht plumpe Entrechats und geht tangend zu Europa.)

Sie feben einen zwenten Duport 99) vor Ihnen.

## Europa.

Jett horen S' auf, ich bin nicht von Sinnen.

## Jupiter.

Ich füsse mit aller Grazie die schönste Hand, Ich din der galanteste Mann im ganzen Land. Ich hab' mir einen eignen Meister g'halten. Der mir vertrieben hat Runzeln und Falten. Riechen S' zu mir, Sie kriegen Vapeurs Bor lauter eau de Cologne und des milles fleurs. Alles, was sehen, ist ausländisch an mir. 100)

## Europa.

O ich liebe überhaupt die ausländischen Thier', Uffen, Paperln und Kakadu — Aber wozu führt daß?

Jupiter.

Gib dich zur Ruh' — Erst follst du über meine Qualitäten Musterung halten. Dann will ich erst das weitere entsalten. (Er tanzt vor ihr.)

#### Europa.

Na, da wär' alles schon recht — geben S' acht, daß S' nicht fallen; Die Unterthanen sind halt doch schwach, ich seh's aus allen.

## Jupiter.

Best ftell' dich in Positur, und hör' das weitere an, Ich finge bir meine Gefühle, o ich fing' wie ein Sahn.

## Duett.

Pace, cara mia Sposa, Pace, mio dolce amore —

## Europa.

Ich verftehe nur beutsche Broja, Reben S' also beutsch mit mir.

## Jupiter.

Und du haltest mir die Leiter, Und ich steig' in's herz hinein.

## Europa.

Rame die Bacht, bann hieß' es: weiter, Denn bie Diebe führt man ein. Jupiter.

Ein Rugden nur Auf ftiller Flur.

Europa.

Rur moberirt, Und nicht forcirt.

Jupiter.

Lieber, fleiner Gott ber Liebe, 101) Lindre meine Bergenspein.

Europa.

Ach, es find halt alte Triebe, Ja, ich ichlafe fast ichon ein.

Jupiter.

Beh, lieb' mich, es toftet bich mahrlich fein Belb.

Europa.

Das hatt' ju mein Buftanb mir juft noch gefehlt.

Benbe.

Bur Liebe will ich bich anicht zwingen Lannft du mich inicht zwingen Doch geb' ich bir i bie Frenheit nie.

## Sechszehnte Scene.

Borige. Benus. Abonis. Amor.

Jupiter.

Diefe Sprodigfeit raucht mir in b'Mafen.

Europa.

Wenn's den Herrn brennt, so thu er sich's blasen. Ich bin ein Madel zum Heirathen, nicht zum Plantiren, <sup>102</sup>) benleib'!

Jupiter.

Witwer fann ich nicht werben, ich hab' ein unfterbliches Beib.

Benus.

Na, darf man gratuliren? Alles ift fo ftill!

Umor.

Ja, Künftler- und Beiberlaunen gehören in April.

Guropa (gur Benus.)

Ich nehm mir vor'n Mund wahrlich fein Blattel. Schauen S' ihn an, es ift halt gar ein alter Dattel. 108)

Jupiter.

Na, wird's werden? wird fie fich in mich verlieben, oder nit?

Benus (beimlich).

Sie scheut fich nur noch ein wenig vor der Suite. Es wird alles werden, nur langfam, mit ber Zeit;

Jupiter.

3ch hab' halt auf das Madel eine befondere Schneid'.

Europa, (bie den Abonis betrachtet.)

Der g'fiel' mir schon beffer, ber ift junger und fauber,

Adonis (für fich.)

Der Jupiter ift auch ein fpaffiger Tauber.

Venus.

Ich glaub' gar, die spitzt auf meinen Bräutigam, he! Bas sind S' so vertiest, Sie, mein Musje — Ich werde Sie nur kurz prasentiren, Und nachher wieder weiter führen. Papa, da stell' ich Ihnen meinen zweyten Gatten vor, Den Herrn von Abonis, einen Mann aus'm Rohr, Ein Bissen für eine Liebesgöttinn, und für keine audere Verson —

Schmed's Rropfete! 104)

## Jupiter.

Ich fenn' ben Musje schon. Na, 's ift mir eine Chr', baß Sie meine Tochter heirathen wollen.

## Europa.

Er hatt' auch lieber eine andere fuchen follen, Er g'fällt mir recht gut.

Benus (gu Guropa).

3ch glaub' gar, Sie totettiren?

Juviter.

's ift ja ein Frauenzimmer —

#### Benus.

Sie werden sich irren, (zum Abonis.) Lassen S' nur die Augen in der Figur nicht stecken, Ich bin Ihre Braut — wenn S' nicht erschrecken.

## Jupiter (gu Guropa.)

Mamfell, ich eile, meine hoffnungslose Liebe zu versteden, D, fie hat mich biegmahl entsetzlich benm G'nack.

## Europa.

Es ist nicht die erste fehlgeschlagene Attaque, Item — wir werden's schon noch sehen, geben S' nur brav Taseln und Ball, Und denken S', mein Herz ist auch nicht von Stahl, Es ist leicht möglich, daß es Ihnen doch gelingt, Und daß ein Präsent mich auf andere Gedanken bringt.

## Jupiter.

So will ich denn ganz nach deinem Willen, In die Hoffnung, wie in eine Wildschur, mich hüllen.

Umor.

Papa, riechen S' benn nichts?

Jupiter.

In der That, Es stinkt entsetzlich nach schwarzem Berrath.

Umor. (führt Lara aus'm Gebufch hervor.)

Die Mamfell ift ein Spion, Spione werben gehenft.

Lara.

Du fleiner Berrather! hatten f' bich im erften Bad ertrankt.

Jupiter.

Die hat mein Weib g'schickt, jett steht's mir ben. Die hat alles gehört — das ist keine Kinderen, Denn, wie das Weib sticheln kann, wenn's was weiß, Das zu ertragen, dazu gehört eine Natur von Eis.

Europa.

Jest bin ich erft froh, daß ich ihn hab' repuffirt.

Benus.

Na, Papa - Sie werden doch wiffen, mas der Spion meritirt?

Jupiter.

Richtig, du haft ein Züngel, das in steter Bewegung war, Haft viel und unnütz zusammen gered't in einem Jahr. Es ist also billig, daß die Zunge in Ruhstand fommt, d'rum Sen von nun an — so erfahrt die Juno nix — stumm! —

Lara (will sprechen, und kann nicht.)

Europa.

Der fann auch mehr, als Birn' braten. 105)

Adonis.

Ich bin halt doch in eine Hexen-Familie gerathen.

#### Benus.

Charmant! recht gut gedacht, jetzt wird sie schweigen, Ach, wäre diese Tugend doch allen Dienstbothen eigen! Also, Papa — es bleibt heut ben meinem Verlobungssest.

## Jupiter.

Wann schon ich's sag — lad ein beine Gäst. Bielleicht wird meine grausame Prinzessinn auch weicher bis dahin, Und vergißt, daß ich ein starker Zwanziger bin.

## Siebenzehnte Scene.

Merfur, Borige.

Merfur.

Da ist das Paquett -

Jupiter.

Mir fällt ein Stein vom Bergen.

Benus.

Bas ift benn brin?

Europa.

3ch möcht's feben.

Jupiter.

Sie scherzen. Das ift ein Rimedium, 108) um bose Weiber zum Schweigen zu vermögen,

Jett kann d'Juno kommen, mir ist nir dran gelegen. Kommen Sie Allerseits, Sie auch, mein herziger Ranzen — Beym heutigen Berlobungsfest will ich mit Ihnen ein Kosaken pas de deux 107) tanzen.

(Benus und Adonis, Jupiter und Guropa ab.)

## Achtzehnte Scene.

Rurge Baldgegend.

Umor, Merfur, Lara.

Amor an Merfur.

Beh, hilf mir, die Stumme will mir die Augen ausfragen.

Merfur.

Das ift eine von den junonischen Kamerkaten. Run ift f' wirklich ftumm?

Umor.

Auf ewige Zeit — Sie hat spioniren wollen, und da hat s' der Herr vom Reden befreyt.

(Lara weint voll Wuth.)

Merkur.

Also nig? hm — hm — das Madel könnt' mir behagen, Und weil's stumm ift, so könnt ich's fast wagen.

Amor.

Hockus, pockus, der Merkur ift getroffen, Auch eine Stumme kann öfter auf ein Glück hoffen.

Merfur.

Haft du keinen Liebhaber? gefall' ich dir vielleicht gar, So, gut also — könnt'st mich denn gern haben? ist's wahr? Möchteft mich heirathen? wirklich — die Sach' ist schon richtig, Amor, das wird mein Weib, gebrennt 108) bin ich tüchtig.

Amor.

Man weiß halt nicht, was einem Mabden zum Mann Unter fo viel taufend Sachen helfen fann.

## Neunzehnte Scene.

Apollo, Bachus, Reptun. Borige.

Merfur.

Eben recht, meine Ronfreters 109), hier fteht meine Frau, Sie ift ftumm -

Apollo.

Das ift ein Glud, ichau -

Bachus.

Der Merfur ift nicht auf'n Ropf g'fallen -

Mentun.

Gin ftummes Beib bleibt die Befte aus Allen.

Mile.

Wir gratuliren.

Sep.

Merfur.

Batt' ich nicht eine Stumme erwischt, 3ch ware ledig geblieben - mich hatte Reine gefifcht, Aber ein ftummes Beib ift immer mit bem Mann d'accord, Mur ben einer folden hat ber Mann 's lette Bort.

(Merfur mit Bara ab.)

## Quartett.

Amor, Apollo, Bachus, Reptun.

Gin ftummes Beib - o welche Freube! Sie gantet nie mit ihrem Dann, Bas Gines will, bas wollen Bente, Beil fie nichts leicht berneinen tann, Man höret niemahls fie rumoren, Sie brummet nie im Saus herum, D, welche Ruhe für bie Ohren! D, waren alle Beiber ftumm! 110)

(Mile ab.)

## Zwanzigste Scene.

Merfur, Jupiter.

## Jupiter.

Was gibt's denn schon wieder für G'schichten, daß gar so nothwendig ist? Sogar das liebe Vieh hat Ruh', wenn's frist.

#### Merfur.

Es find Depeschen von der Unterwelt eingeloffen, 111) Schau f' nur durch, fie find schon offen!

## Jupiter (lieft.)

Nein, jest wird's mir z'viel, denen kann's ein Anderer recht machen. Ich hätte Luft, und ließ aus alle Drachen;

Die wollen Regen und die wollen Sonnenschein, Die wollen Wind, ben denen soll's windstill senn; Die wollen Sind, ben denen soll's windstill senn; Die wollen Schnee auf die Felder, und die wollen keinen; Die wollen Mondeslicht, aber dort soll der Mond nicht scheinen; En was, jett hab' ich's satt; der unzufriedenen Bagage Macht's keiner Recht, das muß einen bringen in Rage, Ein jeder Trager will's Wettermachen kritisiren; — Wenn's einer besser machen kann, der soll sich nicht geniren.

## Merfur.

Du bift selber Schuld daran, es ist bekannt — Warnyn hast du in Pandorens Büchse alle Uebeln gebannt; Und hast sie einem Weib anvertraut; das war recht g'scheidt. Die mußte sie eröffnen, und seit dieser Zeit Ist die Unterwelt erfüllt mit allen Uebeln; Sabsucht, Zwietracht, Geiz, unnöthiges Grübeln. — Berschwendung, Neid, Wucher, Unzufriedenheit, Saben sich aus dieser Büchse in die Welt zerstreut; Sind die Furien einmahl heraus, wer kann sie sangen? Sie verkriechen sich überall, die schläpfeine Schlangen; Zum größten Glück hat die Pandora just noch ben der Falten Die Hoffnung, die auch davon hat wollen — erhalten.

Ja, wenn heut' zu Tag diefe Hoffnung nicht wär', Die Hälfte von dem Menschenvolk lebte nicht mehr.

## Jupiter.

Die verdammte Büchse hat viel Unheil hervorgebracht. Das ist ganz richtig, und ich will mit aller Macht Der Furien wieder habhast werden, und sie ben meinem Leben Dem Pluto zum emigen Kerker übergeben. Bis dahin, gehen wir zur Gesellschaft zurück, Ich fürchte, ben der Europa blüht mir kein Glück.

## Gin und zwanzigste Scene.

Nacht.

Juno mit ben Bargen.

Juno.

Nur still — schnopft's teinen Tobak, sonst kommt euch's Niesen an. —

Hier haust das ungetreue Gareifel 112) von Mann. D, über die Rache geht nichts, was soll ich mit der Rivalin anfangen?

Rlothos.

Laffen wir f' freffen von giftigen Schlangen.

Lachefis.

Bergeben 118) wir f' mit Raffee.

Atropos.

Man hängt feinen, bevor man ihn hat.

Juno.

Schau, die hat wirklich Recht in der That. D Freundinnen, in mir brennt ein ganger Besuv.

Rlothos.

Ich glaub's.

Lachefis.

Die arme Frau.

Atropos.

3ch hor' diefen Ruf.

Juno.

Mich zu blantiren - mich -

Rlothos.

Go eine fanfte Frau.

Lachefis.

Das ift ein Drach'!

Atropos.

Wir nehmen's nicht fo genau.

Juno.

Ihr fend noch Freundinnen, ihr verlaßt mich nit.

Rlothos.

Co lang f' Gelb hat, und etwas Rredit.

Juno.

Frisch auf, jest werden f' just benfammen fiten.

Rlothos.

Der alte Berr hat noch gewaltige Sigen. -

Juno.

Auf einmahl fturgen wir hinein.

Lachefis.

Ihnen jum Spott.

Atropos.

Wann fie f' hinaus werfen, lach' ich mich tobt.

Juno.

Kommt's also, Beiber, fommt's, und werb' ich im Schimpfen schwach:

So helft's mir mit euren geläufigen Züngeln nach! Benn ich meinen Zweck erreich', so rechnet auf meine Gnaben, — Ihr sollt euch ben mir im Kaffee täglich baden.

Alothos.

Das ift eine Furie.

Lachefis.

Die hat fich gewaschen.

Atropos.

Ich glaub' immer, sie stecken s' in die Taschen. — (Schleichen ab.)

## Zwen und zwanzigste Scene.

(Großer Saulensaal mit besetzten Tafeln. Apollo, Bachus, Neptun, Ceres, Minerva, Benus, Abonis, Amor, sind in verschiebenen Gruppen gelagert. Bachus liegt an einem Weinsasse, Guropa, Jda, Elis, Merkur, Lara, Jupiter, etwas benebelt, tanzt Straßburgerisch mit Europa.)

## Jupiter.

Mir ist so kurios, es thut alles mit mir sich brehn, Send's allert, wenn's jum zahlen kommt, so laßt's nur mich gehn.

Jest wird die sprode Prinzessinn doch bald einsehen lernen; Ber ich bin? ihre Aeugeln glanzen wie d'Sternen.

## Europa.

Ich kann mir nicht helfen! er mag noch fo prahlen, Er hat mir halt doch besser als Ochs gefallen.

Bachus.

Wer niemahls einen Rausch hat g'habt, Das ist fein braver Mann. 114) Apollo.

Der Beingott spielt seine Rolle heute recht gut.

Merfur.

Wie ftill fich meine Brant ba benehmen thut.

Benus (gu Abonis.)

D, fo ein Feft gefällt mir über alle Magen, Da fann man boch recht angaffen und fich angaffen laffen.

Abonis.

Tragt man auch leere Sace und einen leeren Kopf nach Haus, Ich laß' halt boch keine Redoute aus.

Benus.

Wir werben einander gar nicht geniren, Wir wollen einen Ch'ftand nach der neuesten Mode führen. Jedes unterhält sich auf seine Art, nicht wahr?

Adonis.

Einverstanden — wir sind halt ein ordentliches Baar.

Jupiter.

Musikanten, ich will einen Landler — aus'm E-dur, Und wann f' mich auch nicht mag, ich tanz' ihr zum Schur. 115) (Ein Landler fängt an, Donnerschlag. Juno und die Parzen erscheinen, allgemeine Berwirrung.)

Juno.

Jest ift der Tang aus, bu alter Rangen, 116) Jest wollen wir mit einander Rosakisch tangen.

Jupiter.

Gebt's mir ein Augenglas, wer ift benn bas alte Regifter?

Benus.

Ihr Weib ift's, Papa.

## Bachus.

Bas ift bas für ein Geflüfter — So lang bem Faß der Boden nicht eingeht, bleib' ich liegen, Juno, set dich ju mir — du kannst auch noch was kriegen!

Jupiter (der Europa vor Juno verthetbigt.) Schau, Weiberl, ich hab' die Herzbam' — und du ben Herzbuben,

O ich weiß alles, ich guct' in alle Stuben, Merkur, gib das Bewußte her, ich brings gleich zum Schweigen,

(er gibt ber Juno einen Shawl.)<sup>117</sup>) Da, Teuferl, haft ein Präsent, es ist bein eigen, D, ich kenn' ihr schwaches Herz, so ein 1000 Dukaten Shawl Nimmt ihr 's ganze Gist.

## Juno.

Nicht übel, herr Gemahl — Ah, ber ift schön, du bift halt boch ein guter Schöps.

## Jupiter.

Sie geht schon rückwärts, wie ein Krebs, Und schau — d'Europa war mir so nicht recht gnädig, So bleib' sie denn immer — auf ewige Zeit ledig, Besitzen soll sie nie ein Mensch ganz, reden soll sie alle Sprachen, Drum will ich sie zur Inhaberinn des ersten Welttheils

machen, llnter uns kann s' jetzt wohl nimmermehr bleiben, Aber unter ben Sternen kann s' ihr Remisori 118) treiben. (Europa erhebt sich in einer Glorie gegen oben.)

## Jupiter.

Wir aber wollen die Nacht in bona caritate beschliessen, Du deidl dum dei — mich jukt's in den Füssen, Zugehen soll's, wie in einer Freyredout' — getreu, Alles darf herein, alles ist fren. 1189 (Volk stürmt herein, und drängt sich zu den Büssets, wo alles drunter und drüber geht. Die Götter tangen.)

Digitized by Google

## Schluß=Chor.

Wann es recht brunter und drüber geht, Hab' ich mein' innige Freud, Bann sich's alles recht damisch drecht, Hann serst ordentlich Schneld — Habilt englis 3'sam — Better — Wahm — Wer weiß, wonn's wieder kam. Heute reth, worgen todt — Lustig, ihr Leut'!

(Mit einem ichnell fich bilbenben Tableau enbigt bas Stud.)



# Fiesko, der Salamikrämer.

## Ein musikalisches Quodlibet

in zwen Aufzügen.

Bearbeitet

von

Joseph Alois Gleich.

Die Musit ift vom Brn. Rapellmeifter Frang Rofer.

Aufgeführt im t. t. priv. Theater in der Josephstadt.

Wien 1813,

gedruckt ben Mathias Andreas Schmidt, Universitätsbuchdrucker.

## Seiner

## Sochfürstlichen Durchlaucht

dem

Soch = und Bohlgebohrnen

Berrn Berrn

# Alois Fürsten von Kaunit = Rietberg.

Sr. f. f. Majestät wirkl. Rämmerer 2c. 2c.

ehrfurchtsvollest gewidmet

vom Berfager.



## Hochfürstliche Durchlaucht.

Nicht ber eitle Bunfch, an ber Spige biefes fleinen Bertchens ben Namen eines Renners und Freundes ber Runft au feben, um fich gleichsam hinter Diefer Megide vor ben Unfällen von Reid und Rabale ju schützen, beftimmte mich, Guer Bochfürftl. Durchlaucht biefes fleine Werkchen gehorfamft guaueignen; es ift bloß ein fleiner Beweiß jener innigen Sochachtung, welche ich gegen Guer Sochfürftl. Durchlaucht zu fühlen Urfache habe. Die Bearbeitung biefer Piece ift bloß auf Unterhaltung des Bublikums berechnet, und ich war dabei weit entfernt, auf rauschendes Lob Anspruch zu machen; ich bin daher auch im Boraus überzeugt, daß Guer Bochfürftl. Durchlaucht mehr den Willen, Sochbenfelben meine Ehrfurcht zu bezeugen, als die Sache felbit anabiaft berücksichtigen merden. und mir bleibt nichts übrig, als die Berficherung beizufügen, wie fehr ich ftets ftreben werbe, mich mit möglichfter Bochachtung au nennen

Guer Bochfürftlichen Durchlaucht

gehorfamsten Diener Joseph Alois Gleich.



## Perfonen.

Herr Andreas, ein bürgerlicher Wurstmacher. Monsieur Jean, Friseur, sein Vetter.
Julerl, eine Spistlöpplerinn, seine Nichte.
Verrina, Gastwirth benm süßen Löchel im Lerchenseld.')
Baberl, seine Tochter.
Fiesko,
Bourgognino,
Sacco,
Kalkagno,
Franz, mit dem Spitnamen der schwarze Hassan, Sesselträger.
Lenorl, gewesene Köchinn, Fieskoß Weib.
Roserl,
Arabellerl,
Auchbarinnen des Fiesko.
Lomellinerl, Haußtnecht bei Herrn Andreas.
Ein Grundwächter.
1 ter, 2 ter Faßzieher.
Salamikrämer, Faßzieher, Sesselträger, Ballgäste, Wache.

# Erster Aufzug.

Ein Nebenzimmer im Birthshause bes Berrina, mit einer Mittel= unb Seitenthure; aus bem Nebengemache hört man Musik.

## Erfter Auftritt.

Lenorl, Roferl, Arabellerl (tommen zerfiöhrt auf die Buhne.)

#### Lenorl.

Ich will kein Wort mehr hören (wirft fich in einen Seffel), bas bringt mich um!

Arabellerl.

Aber Frau Nachbarinn!

## Lenorl.

Vor meinen Augen! — In der Gegenwart aller ) Salamisträmer — Frau Roserl, Frau Arabellerl — vor meinen weisnenden Augen!

Roferl.

Nimm die Frau Nachbarinn die Sache für das, was fie wirklich war, — eine Galanterie.

## Lenorl.

Galanterie, und ein Salamimann! Hab' ich's nicht gesehen, wie seine Augen beim Effen nur auf ihr ruhten — wie er ihr die Hand küßte — ich bin hindangesett — hindangesett wegen einer Handarbeiterinn. Uch — ich habe einen schrecklichen Fasching!

#### Roferl.

Aber wer weiß, ob's noch mahr ift.

#### Lenorl (ohne fie gu boren).

O, mir geschieht recht, warum habe ich mir auch den schönsten aller Salamimänner ausgesucht. — Warum hab' ich durchaus einen Wälschen nehmen mussen, ich hätte Deutsche genug haben können.

#### Roferl.

Das ift wahr, aber es kann's der Frau Nachbarinn kein Mensch in Uebel aufnehmen, denn ich muß es gestehen, der Fiesko war ein bildschöner Mann.

#### Lenorl (mit Feuer).

Der Schönste unter allen. — Wenn ich mir ihn noch benke, wie er oft im Prater auf und ab gestiegen ist, kerzeng'rad', wie ein Baum, — wie die Mäbeln alle nur nach ihm gesehen haben, und welcher Neid unter ihnen war, als einmal bekannt wurde, daß er meine bestimmte Parthie ist (sinkt in Schwermuth). Mit welchem Stolze din ich neben ihm gesessen, wenn wir oft beim Kärntnerthor einen Unmurken Sallat's) gejausnet's haben, und izt. — Ich will euch was vertrauen. Mein Fiesko ist ein unternehmender Kops — von ihm hofte ich aanz was anders —

#### Arabellerl.

#### ©o?

#### Lenorl.

Er hat Geld und Verstand, und könnte was bessers als ein Salamimann werden. Wie wir ben unstrer Hochzeit unstre Hände in einander legten, entstand schon der Gedanke in mir, dieser Mann wird sein Gewerd' in's Große treiben, und itst sind sieben Monate vorbei, und ich hab' nicht so viel aufzu-weisen, als daß er — ein Tagdieb ist.

#### Roferl (leife zu Arabellerl).

D'Frau Nachbarinn sieht, daß heute mit ihr nichts anzufangen ist, warum sollen wir denn deswegen unsern Fasching verderben, gehn wir in's Gastzimmer zurück.

#### Arabellerl.

Frau Lenorl, wir wollen wieder hineingehen und ein wenig spioniren — wir wollen schon wieder Rapport abstatten. (Beibe gehen ab.)

## Zweyter Auftritt.

Lenorl (allein).

Alles verlaßt mich, — o, hätte ich mir das gedacht, wie ich noch Köchin im Herrschaftshause war, — ich hätte so früh noch nicht geheurathet. — Was hab' ich für ein Leben gehabt? — Um 10 Uhr bin ich zur Toillett' aufgestanden, dis 11 Uhr hab' ich Clavier gespielt, oder einen schönen Roman gelesen — die besten Bissen habe ich von der Tasel gespeiset, und auf den Abend din ich meine eigene Frau gewesen, so est sit eine Schande, daß ich mich, um nur einen Mann zu bekommen, so weggeworsen habe, — und doch hab' ich ihn noch gern — doch dürfte er iht sagen, er will der Julerl nichts mehr, und mein gutes Herz würde ihm an der Stelle verzeihen.

#### Arie. (Aus bem Baifenhaus.)6)

Bas fümmert mich der Erde Gold, Wenn Gram in meinem Busen wohnet, Benn mich Fieskos Bild nicht lohnet; Ich bin nur froh, ist er mir hold. Oanz werd' ich mich verwaiset nennen, Terennt einst von ihm mich das Beschick; Berliehr' ich ihn, ach, muß es senn, Dann fliekt, ihr Thränen; Wit sehrt die Kreube nie zurück. (ab.)

## Dritter Auftritt.

Monsieur Jean — Franz. (beide im Gespräch begriffen.)

Jean.

Du haft mich verstanden, dieser Fiesko ift mir ein Dorn im Auge. — Er sieht mich nur über die Achsel an, und zwischen

einem Salamimann und einem Friseur') ift doch noch ein himmel-weiter Unterschied.

Frang.

Bas foll ich benn aber thun?

Jean.

Was du thun follft? Mir liegt daran, dem Mousie Fiesto den Fasching zu verleiden — er hat ohnehin keine guten Abssichten mit uns. Weißt du was, er bleibt meistens länger als die andern im Wirthshause sitzen, du wartest also ab, bis die meisten Gäste fort sind, hernach setzelt du dich zu seinem Tisch, sangst Handel an, und schlagst ihm ein paar blaue Augen.

Franz.

Ja? zehren foll ich auch noch?

Jean.

Ich gieb bir einen Gulden.

Frang (blaft in die Finger).

Berbammt wenig für eine Tracht Schläge.

Jean.

Was fagft du?

Franz.

Ich sage, daß das für einen Sesseltrager eine Aleinigkeit ist, einem ein blaues Aug' zu schlagen, — das hab' ich schon gar oft an meinem Weib probirt') — aber saperment, den Wein muß ich ja gleich bezahlen?

Jean.

Da haft du die Bezahlung im voraus (wirft ihm einen Gulben hin), morgen in der Früh' muß der Fiesko den Barbierer im Haufe haben, oder ich lasse den Sesseltrager von einem Faßzieher karbatschen (geht wieder ins Rebenkabinet).

#### Frang (hebt bas Gelb auf).

Schon Recht — ich habe ohnehin heute auf mein Weib einen Pick, <sup>9)</sup> den ich nicht auslassen kann, weil sie krank ist, freue dich, Fiesko, wenn ich bei der Execution auf meine Nannerl denke, so bekommst du die Portion doppelt (durch die Mittelthüre ab).

## Vierter Auftritt.

## Julerl. Fiesto.

Julerl (tommt erhipt aus bem Nebenzimmer, Fiesto folgt).

Ich bitte Sie, laffen Sie mich ruhig nach Hause geben, ich will iht einmal nach Hause geben.

## Fiesto.

Mamfell Julerl, fagen Sie mir nur, was Ihnen ift, wer hat Sie benn beleibigt?

#### Julerl.

Beleidigt? warum nicht gar. — Aber so laffen S' mich aus. — Was treiben Sie denn, Moußi Fischko, Sie reißen mir ja die Fetzen vom Leibe.

#### Fiesto.

Sie durfen nicht fort, bis ich nicht weiß, was geschehen ift, — Mamsell Julerl, ich bitte Sie mit aufgehobenen handen.

#### Julerl.

Nun, das ift nicht übel. Wenn da die Frau dazu käme, — hahaha! da heißt's wohl: was die Frau Lenorl zu grob ist, ist der Moußi Fischko zu höflich.

#### Fiesto.

Bas? also meine Fran hat Sie beleidigt?

#### Julerl.

Nun sie, was glauben Sie? ift das nicht Sottise genug, bei dem Tische, wo ich sitze, den Efzeug in den Teller zu wersen, daß mir die Gabel bald in's Gesicht gesprungen wäre?

(sich puşend) Was kann denn ich dafür, daß der Mußi Fischko seine Augen hat? — kann ich dafür, wenn er einsieht, daß eine Verbindung mit dem Hause des Herrn Andreas ihm mehr Vortheil gebracht hätte? — oder — ich sehe nur den Fall, wenn ich wirklich den Mußi Fischko gern sähe, wär da ein' Gefahr dabei?

Fiesto.

Julerl, Herzallerliebste Julerl — Sie können nicht glauben, was ich für Sie empfinde; ich kann mich nur nicht recht ausstrücken, aber mein Herz ist voll.

## Julerl.

Ist hören Sie auf, — von der Person will ich's wohl glauben, von der sie den Schattenriß umhängen haben. — Ist das nicht ein Beweis, daß nur allein die Lenorl da einlogirt hat? (auf seine Brust beutenb)

Fiesto.

Nein, betrachten Sie dieß Portrait vielmehr als den Ansichlagzettel von einem leeren Monathzimmer, den Sie wegnehmen können, wenn Sie da (auf's Herz beutend) einlogiren
wollen (gibt ihr den Schattenriß).

#### Julerl (nimmt bas Portrait haftig).

Mußi Fischko, das hätte ich nicht geglaubt — ich kann nicht länger mehr widerstehen — (hängt ihm zärtlich ihr Portratt um), da haben Sie's Darangeld.

#### Fiesto.

D Julerl, wenn ich hoffen burfte, wie glucklich wurd' ich fenn.

Duett (aus bem Rensonntagsfinde).10)

## Fiesto.

Wenn b' Julerl nur wollt', und wenn b' Julerl nur möcht', Denn b' Julerl war' just für'n Salamimann recht.

#### Julerl.

En en, Mußi Fischto, was fallt Ihnen ein? Ich glaub's nicht, bag S' gar fo verliebt in mich fenn.

#### Fiesto.

Juft heut' bin ich gartlich, heut' thu' ich bir fcon.

#### Julerl.

Pfui, gehn S' boch, Sie Lofer, und laffens mich gehn.

#### Beibe.

Es ist ein Specktadel, wenn b' Lieb einen qualt, Man ist stets so traurig, und weiß nicht, wo's fehlt. Und lacht ein'm das Schagerl ein wenig nur an, Macht's, daß man vor Freude kaum fassen sich kann.

#### Fiesto.

Ich lieb' bich so herzlich, So schmerzlich, So brünstig, So bünstig, Ach, daß Gott erbarm'

So ganz wacherlwarm. 11) Mein Engerl, mein Engerl, geh, schau mich nur an, Wie gartlich, wie gartlich liebkofen ich kann.

#### Julerl.

Ich bitt', Mußi Fischto, ist geben Sie nach, Und schaun S' mich nicht so an, sonst werb' ich ju fcmach.

## Fiesto.

O jerum, war's möglich, o jerum, war's wahr?

#### Julerl.

Er ift gar ein lieber, ein herziger Rarr.

## Fiesto.

Die Leut' werden ichauen, wenn f' hor'n, bu bift mein.

#### Julerl.

Battft bu nicht ein Beib, mar' ich langftens icon bein.

#### Beibe.

Das wäre ein Leben, ber Jubel ging' an, Wir lebten recht zärtlich als Weib und als Mann. Und gibt es auch manchmal ein' Rumel 12, im Haus, So macht sich ein gartliches Gb'paar nichts b'raus. (Julerl geht hastig ab, Fiesto folgt jauchzend nach.)

## Fünfter Auftritt.

(Das Gaftzimmer im Birthshaufe, ringeum Tifche, an benen Gafte sien, Bourgognino, Sacco, Ralfagno und mehrere Salamimanner find im Borbergrunde, welche ibeils zechen, theils mit ben Fingern bas betannte Spiel ber Salamimanner ib) fpielen. Berrina und Baberl bebienen; an einer Seitenwand hangt ein Spiegel.)

## Chor.

(Aus ber Bauberflote.)

Salamifrämer find wir ja,14)
Stets luftig, henja, hopfafa!
Wit Kaf' und Burften in der Hand,
Durchftreifen wir das ganze Land;
Schrei'n wir, fo gudt aus manchem Haus,
Gar oft ein hubich' Gesichtchen 'raus.

Und ruft uns so ein art'ges Kind, Lauft jeder gerne und geichwind; Vauft jeder gerne und geschwind; Wenn sie dann freundlich mit uns spricht, So schau'n wir gar nicht auf's Gewicht, Doch wenn ein' Alte kaufen möcht', So wägen wir abscheulich schlecht. (Verring, Sacco, Bourgognino treten vor.)

#### Sacco.

Heute ist's wieder recht lustig beim Herrn Verrina — das ift war, beim sußen Löchel ist das beste Wirthshaus im ganzen Lerchenfeld.

Bourgognino.

Aber unser Freund Verrina ift nicht recht heiter.

## Verrina.

Rann's nicht fenn, fo lang' ich was auf bem Bergen trage.

#### Sacco (vertraut).

Was gibt's benn, herr Wirth? Bertraue er's uns an.

#### Berrina.

Still, seht ihr nicht, daß der Hausknecht Lomellino dort herumschleicht? — Wir wollen noch abwarten, ob die verhaßten Gesichter nicht fortgehen, — ist's nicht so, weiß ich schon, wo mir mitsamm' sprechen können. (rust) Baberl!

#### Baberl.

Bas schaft der Bater? —

#### Berrina (leife).

Du geh indeffen in den Keller, und richte Gläfer und Lichter zurechte. Ich werde mit meinen guten Freunden hinab kommen, — da follt ihr meine Salami koften.

Sacco.

Was?

#### Berrina.

Ja, ich habe sie selbst fabrizirt, ich habe ein Kistel zur Prob' unten — wir wollen sehen, ob ich's nicht besser kann, als der alte Andreas, aber stille, wir möchten sonst behorcht werden (sie zerstreuen sich. Baberl geht ab).

Monfieur Jean (etwas betrunken, und Comellinerl treten vor).

#### Jean.

Kreuzbataillon, die Baberl, ist ein Madel mit Kren 16) — ich bin in einem Humor, daß ich ihr mit Gusto ein Bußel geben möchte.

## Lomellinerl.

Dazu war' itt die schönfte Gelegenheit ba.

## Jean.

Was? du weißt eine Gelegenheit? Lomellinerl, ist das wahr? — Apropos, du hast wollen im Herrschaftshause, wo ich die Kammerjungfer fristr', Kucheltrager werden? du sollst den Plat haben.

#### Lomellinerl.

Aber fo genirt euch doch, und schreit nicht fo.

#### Jean.

Geniren? vor wem? vor den lumpigen Salamimännern da? (Sacco, Bourgognino und Kalfagno treten näher und verlieren fich wieder.)
Burt, Raimunds Boradnaer.

#### Lomellinerl.

Es find ein Baar da, die eben ben Dienft haben wollen.

## Jean (fcnaubt ibn an).

Buder und Brenneisen, du mußt Aucheltrager werben! ich will's, und das ift so viel, als wenn es die Herrschaft selbst gesagt hätte.

Lomellinerl.

Die Jungfer Baberl ift im Keller, und wir könnten zwey Würfe mit einem Stein machen. Ihr Vater hat Salami gemacht; während Sie mit dem Mädel scharmiren, stehle ich das Kistel, und wir haben dem Herrn Berrina den ganzen Handel verdorben.

#### Jean.

Lomellinerl, das ist ein Gedanke, für den ich dich umsarmen könnte, wenn du nicht ein Hausknecht wärst -

#### Lomellinerl.

Stille, der Fiesko kommt, wir wollen uns langsam verlieren.

## Sechster Auftritt.

Vorige, Baberl, dann Fiesto.

Baberl (eilig zu Berrina).

Im Reller ift alles in Ordnung.

Fiesto (fommt voll Freude).

Luftig, Freunde, aufgrebelt 1e) für's baare Geld, — ber heutige Abend mag koften, was er will, ich bezahle alles.

## Jean.

Fiesko — die heutige Unterhaltung ist herrlich — wir sind mit Eurer Bewirthung zusrieden.

Fiesto.

Wein her, vom Begten.

#### Jean.

Stimmt Gefänge an, die ganze Nachbarschaft foll es wissen, daß Monsteur Jean in einem guten humor ift.

#### Berrina.

So ist's recht, wir wollen den Fasching nach Herzenslust fenern.

(Alle haben Glafer genommen und ftellen fich im Rreife herum.)

Arie.

(Originel.)

Verrina.

In diesen feuchten Hallen, 17) Wo man mit Wein sich labt, Ift keiner noch gefallen, Der nicht ein' Rausch gehabt. Beraubt der Wein ihm den Berstand, So reicht man liebreich ihm die Hand.

Chor.

Beraubt 2c.

Verrina.

Bir wollen nie und trennen Und ächte Brüber sein; Es siegen nur die Thränen, Erprest vom vielen Wein; Denn Bruderlieb' und Mannestraft Berschafft allein der Rebenjaft.

Chor.

Denn Bruberlieb' 2c. (während bem haben fich Jean und Lomellinerl fortgeschlichen).

Mehrere.

Der Monsieur Jean ist fort — es ist schon spat — gute Nacht, Berrina — gute Nacht, Fiesko! (sie entsernen sich).

## Siebenter Auftritt.

Fiesto, Berrina, Bourgognino, Sacco.

Fiesto.

Nicht wahr, Kameraden, das ift ein Leben? das lassen sich uns're Kundschaften gar nicht träumen, daß wir so viel Geld verzehren; ja, wer recht lustig senn will, muß in's Lerchenseld kommen, da haben wir alle Arten von Lusts und Trauerspielen, und sogar eine kleine Hege 18) beim Plamer.

Berrina.

Mich freut nichts.

Fiesto.

Bas ift bir, Berrina?

Berrina.

Wer könnte denn gleichgültig bleiben, wenn er folche Dißbrauche sieht -?

Riesto.

Ich verstehe dich, Freund, du siehst es nicht gerne, daß Undreas so viel Prosit von uns zieht? — gönne einem jeden das seine — wenn's der nicht nimmt, so nimmt's ein anderer.

Verrina.

Und das fagft du so gleichgültig, du, der -

Fiesto.

Sich einmal vorgenommen hat, so luftig zu leben als möglich — Kameraden, man lebt nur einmal —

Verrina.

Man konnte aber beffer leben.

Fiesto.

Wer ein hubsches Mädel füßt, und ein volles Glas in ber hand hat, ber lebt am besten.

Berrina.

Fiesko, ift das beine mahre ernstliche Meinung?

Fiesto.

Stoßt an, Freunde, meinethalben kann Undreas fein Gewerb' noch hundert Jahre treiben, ich mache ihm keinen Gintrag.

Berrina.

Fiesto, ift das deine mahre ernstliche Meinung?

Fiesto.

Ein Faßel Wein aus beinem Keller ift mir lieber, als bas ganze Gewerb' (fest fich im hintergrund an einen Tisch und trinkt.)

Verrina.

Rameraden, wir haben mit ihm nichts mehr zu reden, ich habe euch den Ort bestimmt, im Keller von dem weltsberühmten süßen Löchel kommen wir zusammen — ich möchte über Fieskos Gleichgültigkeit vor Zorn zerbersten.

MIle.

Wir auch.

Chor.

(Driginel).

Verrina.

Bom Ropf bis an die Anöchel

Baberl.

Emport jum Borne bieß;

MILE.

Doch bet bem füßen Löchel Trift jebes fich gewiß; Beim füßen Löchel g'wiß. (geben ab.)

## Achter Auftritt.

## Fiesto, Frang.

Franz (tritt taumelnd ein und fieht bedenklich herum, ob er allein ift, bann nimmt er bas Tragband von ber Schulter, breht es zusammen und legt es für 19) sich auf den Tisch).

## Fiesto (fieht ihn fcharf an).

Was macht benn ber Seffeltrager ba? — bas hat nichts Gutes zu bebeuten.

## Franz.

Itst wären wir allein — (schlägt ben Fiesto berb auf die Schulter). Servus, herr Fiesto.

Fiesto (reibt bie Schulter und geht auf bie andere Geite).

Das war eine! (laut) Auch fo viel.

#### Frang.

Er sitt nicht auf — (laut) ich bin der Seffeltrager Franzel — meine Kameraden geben mir zwar den Spitznamen der schwarze Haffan, aber ich bin doch ein guter Kerl.

#### Fiesto.

Scharmant, daß ich's weiß — ich hatt's dem Herrn nicht angesehen, aber man irrt sich oft in den Leuten (weicht aus).

#### Franz.

Ich weiß schon, was ich thue, ist trete ich ihm auf den Fuß, und wenn er sich rührt, sang' ich zum prügeln an. (laut) Herr Fiesko, ich hab' da einen Liebesdrief erhalten, den ich nicht recht zusammen buchstadiren kann, sen er so gut, und les' er mir ihn vor.

#### Riesto.

Warum denn nicht, recht gern (er öffnet den Brief, und schielt über bas Blatt weg in den Spiegel; wie ihn Franz auf den Fuß treten will, macht er eine geschielte Wendung, fängt ihm mit der linken hand den rechten ummt er das Tragband und schwingt es ober dem Kopfe). Halt, Schurke! 20)

Frang (ftampft mit bem Suge).

Teufel! — Bitte um Berzeihung (will fich fort schleichen).

Fiesto.

Nicht von der Stelle, oder ich rufe die Rellner herein.

Franz.

Kann mir auch nicht mehr geschehen, als daß ich brav  ${\sf trisch}$  werde.

Fiesto.

Ist sag', wer hat dich angestistet? denn ein solcher Eedanke ist nicht in deinem Kopfe gewachsen.

Frang (nachbenfenb).

Hen! ich kann's fagen auch, wegen einem Gulden ist's ohnehin der Müh' nicht werth, — der Monsieur Jean hat dir bei mir ein blaues Aug' bestellt.

Fiesto (geht erbittert auf und ab).

Was? einen Gulden für meine Schläge? pfui — schäme dich, Monsieur Jean — (nimmt Geld aus der Tasche) da haft du ein Fünserl, und sag ihm, er sen ein abscheulicher Filz.

Frang (betrachtet ihn vom Jug bis zum Wirbel).

Fiesto.

Du befinnft dich?

Frang (nimmt das Gelb, legt es auf den Tisch, und betrachtet ihn mit Bermunberung).

Fiesto.

Was machft du, Bursche?

Frang (wirft bas Gelb entschloffen auf ben Tifch). Das Gelb hab' ich nicht verdient. 22)

#### Riesto.

Dummfopf, ein paar Strichsen 23) haft bu verdient, — aber es freut mich eben fo, und barum gehft bu leer burch.

## Franz.

Bin obligirt; Fiesto, schlag ein, eine Gefälligkeit ift der andern werth. 24) Wann du auf Jemanden eine Bassion haft, sag' mir's, er bekommt Schläge, so lange ich mich rühren kann — ich thue es unentgeltlich.

## Fiesto.

Das ift höflich.

#### Frang.

Ja, Leute unfers gleichen haben auch Ehre im Leibe — ich bin beinahe alle Zünfte durchwandert.

## Fiesto.

So? ba möchte ich nabere Austunft bavon.

## Franz.

Das ist schr leicht. Zuerst kömmt der gemeine Pöbel, 25) das sind Lohnkutscher, Tagwerker, Hausmeister, ein Bölkel, von dem man höchstens ausgesuchte Schinupfnamen hören kann. Die zwente ist schon ausgiediger, das sind die Holzscheiber, 26) Maurer und Zimmerleute; wenn die ihren Mann fassen, so weiß er, daß er genug hat.

## Fiesto.

Es ift fo viel, als wenn ich's genoffen hatte.

## Frang.

Die dritte Zunft ift die honnetteste, das sind Seffeltrager, Herrschaftsportier', und die Trager von der Mauth. 27) (mit Feuer) Wir sehen unfre Feinde lange Zeit gleichgultig an,

wie der Löwe eine Kuppel Hunde, wenn's aber einmal bei uns ausbricht, dann ift der Teufel los.

## Fiesto.

Berr Frang, er gefällt mir, ich will ihm Geld zu vers bienen geben.

## Franz.

Topp, Fiesko, ich bin dabei, aber eines nehme ich mir aus, braucht mich zu allem, nur zu nichts Höslichem, benn da benehme ich mich blutschlecht dabei.28)

## Fiesto.

Ich will wiffen, wie man im Hause bes Andreas von mir benkt —

## Franz.

Schon recht, ich habe morgen ein Ausziehen 20) dort, — und Herr Andreas hat eine Köchin, die es recht gerne hört, daß sie hübsch ist, soll nicht sehlen, — Worgen sollst du bestimmte Nachricht haben — Abes! (ab.)

## Fiesto.

Ist geht die Sache ihren Gang fort. — Wie freu' ich mich, meiner Lenorl ein bessers Leben zu verschaffen. — Ich kann an das Weib gar nicht denken, ohne von ihrer Schönheit ganz bezaubert zu seyn. Nur in meiner Muttersprache kann ich mich erklären, was ich für sie empfinde.

## Aria.

(Mus Cosa rara.)30)

Più bianca di ciglio,
Più fresca di rosa,
Bell' ochio, bel ciglio,
Vivace, graziosa.
La mano da un vilano
La Lilla darà.
Almen crudel stele,
Che un sono,
Ma vuol rara beltà,
Ma vuol che un Throno
Si rara beltà.

Das heißt auf bentsch:
Ja in keinem Stadt')
Giebt's ein solches Madl,
Rund als wie ein Radl,
Reiß wie Gries.
Sie hat rothe Baden,
Schönen weißen Naden,
Wollig anzupaden,
Das ist g'wiß.
Tragt ein kurzes Röderl,
Schicherl ohne Stöderl,
Singt dabei.
Sie kennt viele Sachen,
Und kaun, wenn s' thut lachen,
Mit mir alles machen,
Meiner Treu'! (Geft ab.)

## Nennter Auftritt.

Reller im Wirthshause.) Baberl, dann Jean und Lomellino.

#### Baberl.

Das Kiftel mit den Salami steht auch dort in Bereitschaft— iht kann mein Vater sehen, wie seine Probe ausfällt— ich glaube, sie kommen schon. (Jean und Lomellino treten ein.) Nun, was wollen denn diese zwen kontrabanten 32) Gesichter hier? (beschäftigt sich am Tische.)

## Lomellino.

Dort steht das Kiftel, macht euch nur Beschäftigung mit ihr, ich werbe es schon wegpraktigiren.

## Jean.

Wenn ich nur mußte, wie ich fie anreden foll. (Er rauspert sich und hustet) Sie giebt gar kein Ze chen von sich — (er nießt, bann weinerlich) Lomellinerl, fie sagt ja nicht einmal Helf' Gott!

## Lomellino.

So habt nur Kourage, und sprecht sie an.

<sup>\*)</sup> Aus der Frau Everl am Alferbach.

#### Jean.

Mir ift in meinem Leben nicht so angst gewesen — Sie — hörens Sie's, Sie — mein Mauferl. (streichelt ihr bie Baden)

Baberl (fährt ihn an).

Mun, was gibt's?

Jean (springt zurud).

Gar nichts, mein' allerscharmanteste Babeterl, ich bin nur ein Bigel nachgeschlichen.

Baberl.

Die Müh' hatte fich ber herr ersparen fonnen.

Jean.

Es ift gerne geschehen. Sagen Sie mir nur, gefalle ich Ihnen denn gar nicht? Rabers.

3ch fonnt's nicht fagen.

Jean.

Das ist grausam, und ich hab' sie zu meinem Augapfel erwählen wollen. — Liebe Herzens Baberl, Sie rennen bei mir an keinen Stock an — ja, daß Sie es nur wissen — Sie sind das Brenneisen meiner Liebe, und der Tapirkampel 32) meines verwirrten Herzens.

## Lomellinerl.

Nun, ber Mußi Jean hat heute einen Tampus, 34) daß er gar nicht weiß, was er sagt.

## Baberl.

Ich sag's Ihnen, lassen Sie mich in Ruh', ober (mit ber Hand aushebend) Sie bekommen eine Antwort, an die Sie Zeitslebens benten.

Jean.

So? — auf die Art spricht man mit dem weltberühmten Monfieur Jean? o meine liebe Mamsell, so stolz, wie Sie find,

find fcon mehrere gewesen, und hernach, wenn einmal die Jahr'ln getommen find, maren fie froh, wenn fie fogar ein Bucklichter ober ein Rothkopfeter angeschaut hat. Bleiben Gie bei Ihrem einfältigen Bourgognino, eine folche Berfon, wie Sie find, ift ja gar nicht murbig, einen Menschen meines Gleichen zu erhalten.

Raherl

Rein, itt ift's mir zu arg.

Mrie.

(Bolfslieb.)

Dag Di postaufent, wer ift er benn, Dag er mein Chaperl veracht', Er muß mir a wohl ber mabre fenn, Der nur baber ichleicht bei Racht. Geh' er bei Beiten Mir auf bie Geiten, Ober er friegt eine, bag alles fracht.

Fort geh' er mir ist ben Augenblid,

Bilb' er fich nicht fo viel ein, Das war fur mich ein großmächt'ges Gluck, 's Weib von ein' Mehlwurm zu fenn.

Er Rrippenreiter, 35) Scheer' er fich weiter, Dber ich fperr'n in ein Kagel ba ein. (gebt ab)

## Lomelling

(hat mahrend bem das Salamififtel geftohlen und fortpraftigirt).

Rean (fieht ihr voll Bermunberung nach).

War das Spaß oder Ernst? Ich bin ein Krippenreiter? mich in ein Fagel einsperren? - o Mordelement, ein folcher Schimpf ift bem Monsieur Jean noch in feinem Leben nicht paßirt — ich bin so rabiat, wenn ich s' ist da hatte, wenn ich f' jest an der Stelle da hatte, wie eine weiche Bomade wollte ich f' unter meinen Sanden gerreiben. (geht ergurnt ab)

## Zehnter Auftritt.

Berrina, Sacco, Ralfagno.

#### Berrina.

Kommt herein, meine Freunde, hier sind wir ungeftort, und ich kann euch meinen Plan mittheilen.

#### Sacco.

Sprich, Freund, wir wollen mit aufmerksamen Ohren zuhören.

Verrina.

Ich wollte, daß ihr noch größere Ohren hättet, als sie ohnedem schon sind, um nur die Wahrheit meiner Worte sassen zu können. Wer Geld haben will, muß sich plagen, das ist gewiß, aber der Lohn muß der Mühe angemessen sen; das ist bei euch iht nicht der Fall, ihr nehmt eure Waare beym bürgerlichen Wurstmacher Andreas, müßt ihm selbe theuer bezahlen, er hat das Oehl, und euch bleibt das Wasser.

#### Sacco.

Ja, wenn sich's jeder selbst machen könnte, war's freilich gescheidter.

Verrina.

Kömmt Zeit, kömmt Nath. Andreas ist nicht allein der geschickte Mann, da seht her, ich selbst habe neue Waare sadrizirt, wir wollen uns gleich die Kost davon nehmen, und uns überzeugen, ob es nicht noch mehrere solche geschickte Leute giebt. — Nun, zum Plunder, wo ist denn mein Kistel?

## Gilfter Auftritt.

Borige, Baberl, bann Bourgognino.

Baberl.

Lieber Bater.

Verrina.

Wo ift das Riftel?

Baberl.

Das Kistel? — (Berlegen für sich) o Himmel! — da ift es gestanden — o weh, o weh, das ist gestohten.

Berrina.

Bas ift bir, liebe Tochter - bu bift blaß - verwirrt -

Baberl.

Schaut mich nicht so an, Bater — euer Zorn brückt mich zu Boden.

Berrina.

Wie? welch ein Empfang — Baberl — follte ein Unglück — Baberl.

Subett.

Wie, Vater, ihr wißt also schon?

Verrina.

Bas? (gespannt.)

Baberl.

Bier im Reller -

Berrina (wüthenb).

Was?

Baberl.

Burbe mir -

Berrina (wie ein Rafender).

Was?

Baher !

Das Riftel Salami geftohlen -

Berrina (bedeckt taumelnd bas Gesicht mit beiden handen und finkt auf ben Stuhl). Das gibt meinem Herzen den Gnadenstoß.

Baberl.

Monsieur Jean war hier -

#### Berrina.

Ha! also alles Unglück von dieser Seite — ich bin außer mir. (er springt auf) Geschwinde, ruse mir den Kellner, bringe mir die Hake, — oder noch besser den Ochsenzehn. 36) — (schlägt sich vor die Stirne) Weiß ich doch selbst nicht, was ich will.

Baberl (verstedt sich hinter ben andern). Seht nur, wie er die Augen rollt — ich fürchte mich.

## Bourgognino (tritt haftig ein).

Berrina, eine frohe Nachricht, ich habe schon lange auf die Jungfer Baberl ein Aug' gehabt, aber als ein armer Teufel, hab ich mir's nicht dürfen merken lassen, — da schau' her, mit fünf Zwölserl hab' ich mein Glück gemacht, da ist der Terno 37) (zeigt ihm ein Papier).

#### Verrina.

Hall's Maul ist mit solchen Sachen. Willst du ein Mäbel haben, das Gelegenheit zu einem Diebstahl gegeben hat? Mein ganzes Kistel Salami —

## Bourgognino.

Sie wird's doch nicht allein aufgegeffen haben?

## Berrina.

Dummkopf — sie hat sich's vom Monsieur Jean stehlen lassen. Aber diese That vollendet meinen Sieg — ist hab' ich das Recht, gegen das verhaßte Haus aufzutreten und Klage anzubringen.

Ralfagno (bittend).

Aber die Baberl ift unschuldig.

Bourgognino.

Ich laffe ihr nichts geschehen.

#### Berrina.

Gut, bleibt bei dieser Freundschaft, und damit ihr desto mehr Aufmunterung habt, mir beizustehen, so soll euch die Bestrasung dieser Unglücklichen dazu aufmuntern. (öffnet eine Fallthure am Boden; zu Baberl) Unglückliches Kind, hinab mit dir in den hintersten Keller — da sollst du so lange für die Welt todt bleiben, bis ich meine Salami wieder bekomme, oder neue versertiget habe.

Bourgognino.

Unbarmherziger Bater!

Baber! (ringt die Saube und steigt mahrend bem Terzett in ben Keller).

Terzetto. (Aus bem Blaubart.) 28)

Baberl.

D weh, o fprich, Bourgognino - hilft mir nichts?

Bourgognino.

Es hilft bir nichts, bu mußt unter die Erbe; Silfe ift nicht abzuschen.

Berrina.

Steig hinab, fort, bu harreft vergebens.

Baberl.

Sabt Erbarmen, icont meines Lebens; Denn ich sterbe in ber Rluft. Bleibt benn mein Flehn vergebens, Freunde, ach rettet, — hilft mir benn nichts?

Bourgognino.

Nichts, bu mußt unter die Erbe, Ich kann hier keine hilfe fehn.

Baberl.

Bater — ach, schont boch meines Lebens, Ich sterbe in ber Klust. Bleibt benn all mein Flehn vergebens? Bourgognino.

Ha, nun fömmt mir ein Gebanke! Ja, ich werde bich befreien, Ich laß' heimlich dich heraus.

Baberl.

Beimlich lagt bu mich heraus?

Bourgognino.

Wenn er in der Schenke spielet, Schleich' ich heimlich mich herunter, Und probier' die Schlüßeln alle.

Baberl.

D rette mich aus biefer Falle.

Bourgognino.

Such' nur ruhig jest zu bleiben, Berfchaf' ich Silfe bir, Du wirft gerettet, glaube mir.

Verrina.

Fort, - fteig binab - bu bitteft vergebens.

Baberl.

Ja, ich fteige ichon hinab.

Bourgognino.

Sa, fie fteigt jest in ihr Grab, Und all mein Flehn ift vergebens.

Verrina.

Fort nun! fteigft bu noch nicht hinab?

Baberl

(fteigt in ben Reller, Berrina fporrt bie Thure gu, alle entfernen fich).

## Zwölfter Auftritt.

(Bimmer im Saufe bes Berrina.)

Fiesto allein, bann Lenorl.

3ch bin allein, und in meinem Ropfe dreht fich's wie Wirbelwind - ich muß mir eine frege Luft machen (er öfnet ein Fenster). Sa, welch ein Anblick - wie prachtig die Laternen bie Gaffen beleuchten, zwifchen biefen Saufern gehft du berum, armer Riesto, und ichreift Burfte und Buine 39) aus, mabrend Undreas tomod in feinem Zimmer fitt - bis in die Stadt und den Brater mußt du den schweren Boger 40) tragen, um ein paar Grofchen zu verdienen, - und alles das ließ' fich fo leicht andern. — Ich schade dem Andreas? ich baue meine Größe auf seinen Sturg? - hm! ift bas fo mas feltenes in der Belt? Ich bin der einzige, - es ift schimpflich, einem einen Beutel Geld ftehlen, es ift schändlich, einen um einen fleinen Profit zu betrugen, aber es ift der Muh' merth, ein ausgiebiges Gewerb' an fich ju bringen. Rag' lothweiß ju verfaufen, ober in Benten 1) fogar in fremde Lander fpediren, bas ift ein Unterschied; Stundenlange auf der Gaffe erfrieren, oder im Schlaffeffel sitzen, und ohne Mühe den Profit einstecken, - wer konnte ba noch zweifeln, was er mablen foll? (mit Größe) Ihr Straffen diefer Stadt und Borftadte - bu jo oft von mir betretener Brater - ihr Birthshausgarten, ihr follt mich nicht mehr schreien horen, - meinen eigenen Einrößler 42) follt ihr ben ehemaligen Salamimann und feine schone Lenorl bewundern. - Ich bin entschloßen - (geht mit Groke auf und ab).

Lenorl (tritt ein).

Er ist allein, ist will ich den letzten Sturm unternehmen — Mußi Fiesko, ich genire doch nicht?

Fiesto.

Bas fällt dir ein? aber um diefe Beit?

Lenorl.

Das wär' freilich einem verliebten Chemann nicht auffallend.

## Fiesto.

Du wirft morgen nicht fo hübsch aussehen, wenn bu fo spät schlafen gehft.

Lenorl.

Das ift mir alles eins. Ich brauche niemanden mehr zu gefallen.

Fiesto.

En, mas feteft du dir da wieder in den Ropf.

#### Lenorl.

Seit sieben Monaten hat mir getraumt, das Weib vom Fiesko zu seyn. Ist bin ich munter geworden, und es thut mir weh, daß mein Traum nicht mehr wahr ist; ich will dir nicht länger beschwerlich fallen, und wieder in Dienst gehen.

Fiesto.

Lenorl!

#### Lenorl.

Ich habe geglaubt, im Cheftand mehr Freuden zu finden, ich habe mich abscheulich geirrt, und will dir daher auch die versührerischen Betrüger wieder zurückstellen. Da ist dein erster Liedesbrief, den du mir geschrieben haft, und der mich zuerst närrisch gemacht hat; da ist ein Buchsbaumenes Nadelbüchsel, das ich zum Namenstag von dir bekommen habe, sammt dem silbernen Bahnstocher; (mit immer mehr gebrochener Stimme) hier die rosensarben Strumpsbänder mit beinem Namen, und hier der gemahlene Neujahrswunsch vom Bilderstandl mit dem Dolch im brennenden Herzen, der auch das meinige durchbohrt hat, — nimm ihn hin, und ich behalte nichts, als die Wunde will laut weinend hinausstürzen).

#### Fiesto.

Lenorl, um's himmelswillen, bleib noch -

#### Lenorl.

Er wird blaß und roth, itt bekomme ich Kourage. (laut) Glaubst du, daß sich eine Person von meiner Erziehung so wird blamiren laffen? hab' ich das um dich verdient, da ich

die schönsten Anträge und sogar die Hand des herrschaftlichen Leibkutschers ausgeschlagen habe, um nur dir getreu zu bleiben? So haben wir nicht gewettet. Ich weiß, was ich für Täg' in meinen Diensten gehabt habe, und der letze hat noch nicht gelacht, ich kann's wiederbekommen; mich einer Handarbeiterinn nachzuseten? — pfui Teusel!

#### Riesto.

Aber du irrft dich, nur ein paar Tage gedulde dich noch, und 's wird sich alles aufklären.

Lenorl.

3ch irr' mich, fagft bu?

Fiesto.

Glaube meinen Worten, liebe Lenorl.

#### Lenorl.

Liebe Lenors! das war wieder ein Wort aus dem Kalcnder der Liebe, (\*\*) — wär's möglich? — haffen sollte ich dich, du Falscher, und ein einziges Wort hat mich wieder zu deiner Freundinn gemacht, o mein Fiesko — es wäre himmelschreiend und ungerecht, wenn du ein solches Herz wegstoßen könntest.

## Duetto.

(Mus bem unterbrochenen Opferfeft.) ")

## Lenorl.

Benn mir dein Auge strahlet, Ist mir so leicht, so gut, Und meine Bangen mahlet Noch nie gefühlte Glut.

## Fiesto.

Wie qualet mich ihr Feuer, Berftellung ist mir Pflicht, Ja, du bist stets mir theuer, Nur forder' Aufschluß nicht

#### Lenorl.

Bift du fo nah' bem Bergen, Dann fühle, wie es fchlägt.

Riesto.

Bas ihre Bruft bewegt, Erfüllt mich iht mit Schmerzen.

Lenorl.

Das beine schlägt fo falt, Ich fühle meine Ruh, Von bir entfernet, schwinden.

Fiesto.

Ich muß mich mit Gewalt Aus ihren Armen winden.

Lenorl.

Ach weile, bei dir ift Seligfeit.

Fiesto.

Daß ich von dir itt eile, Ift, mas mein Plan gebeut.

#### Lenorl.

Laß Sand in Sand uns schweben Durch Garten, Flur und Sain, Bereint mit bir mich leben, Benn ich foll gludlich feyn.

Fiesto.

3ch muß ist widerstreben, Wenn ich will Sieger fenn, Den Plan nicht aufzugeben, Geziemt bem Mann allein.

(er führt fie in bas Nebengimmer und fehrt bann gurud.)

## Drenzehnter Auftritt.

Fiesto, Frang.

Frang.

Da bin ich endlich (er tommt febr eilg).

Fiesto.

Boher fo eilig?

Frang.

Ich glaube, das Lerchenfeld ift um dren Gaffen fürzer geworden, oder meine Füße um soviel länger. (6) Neuigkeiten über Neuigkeiten! Für's erste, lies dieses Blatt.

Fiesto.

Wie? Andreas will das Befugniß für sich allein haben?

Franz.

Und bu bift um beine Unternehmungen betrogen.

Riesto.

Boher haft bu bie Schrift?

Frang.

Ein Kammerad von mir follte sie zum Gerichtsschreiber tragen, 4°) ich paßte dem Kerl auf, zechte ihm einen Rausch an, und stahl ihm das Blatt, weiter habe ich alle deine guten Freunde auf meine Faust in den Keller des Verrina bestellt — ich habe auch noch ein paar Faßzieher mitgenommen, damit ihrer mehr sind.

Fiesto.

Du bift ein durchtriebener Bogel.

Frang.

Es war nothwendig, der Andreas hat einige Seffeltrager in sein Haus bestellt — wer weiß, ob es nicht auf eine kleine Rauserey angesehen ist. (dreust) Gelt, Fiesko, wir zweze wollen eine Heze anfangen, wovon die ganze Stadt sprechen wird. Fiesto.

Das von einem Seffeltrager hören zu muffen.

Franz.

Nro. 2 ift hier ein Brief von der Julerl. 47)

Fiesto.

Gieb her! - ben fann ja fein Menfch lefen?

Franz.

Hab' mir's gleich gedacht, drum ließ ich mir die Post auch mündlich fagen, sie will haben, du sollst mit ihr durchgehen, oder dich von deinem Weib scheiden lassen.

Fiesto.

Bas? wer jagte bieß?

Frang.

Die Julerl.

Riesto.

Wenn bu lügft, follft bu mich kennen lernen, fie verslangte? 48) -

Frang (unwillig).

Du follft bein Beib aus bem Saufe peitschen, ober mit ihr burchgeben, fagte Mamfell Julert.

Riesto.

Gut, ich werde selbst zu ihr kommen, du ladest alle meine Freunde auf einen Fasching 49) ein, — hernach ist deine Arbeit gethan, und hier ist auf ein gutes Glas Wein (lätt Gelb fallen und geht ab).

Frang.

Ja? stehen wir so miteinander? 50) Das heißt, wenn ich meine Absicht erreicht habe, sehe ich den Herrn Franz nur über die Achsel an — holla, da muß man vorbengen. Ist, Herr Andreas, hängt es von mir ab, ob du den Prosit allein haben, oder wegen Schulden in's Loch marschiren sollst. Warne

ich ihn, so fällt ein fünf und zwanziger wenigstens in meinen Sack, — bleibe ich dem Fiesko treu, so habe ich alle Salamismänner zu guten Freunden, und kann wenigstens die Woche ein paarmal auf ein gutes Glas Wein rechnen. (Auf der andern Seite) Betrüge ich den Alten, so verliere ich im Haus die Arbeit; (auf der einen Seite) betrüge ich die Salamismänner, bleiben mir die Prügel nicht aus. — Nein, das ist für meinen Kopf zu viel, da kann sich ein Sesseltrager allein nicht heraushelsen, — ich will einen Laternenanzünder um Rath fragen 31 (ab).

## Vierzehnter Auftritt.

Berrina, Sacco, Kalfagno, Bourgognino, mehrere Salamimanner.

Bourgognino (ift in einen Rittel verffeibet und trägt einen Gudfaften. 52)

#### Berrina.

Stell' nur her, Bourgognino, und mache beine Sache gescheidt, vielleicht bringen wir den Fiesko doch noch auf unf're Seite (fie helfen ihm den Kaften auf den Schragen stellen). He, holla! Ift niemand zu Hause?

## Fiesto (fommt gurud).

Wer larmt benn fo? Uh, meine guten Freunde - nun, bas freut mich von Herzen.

## Verrina.

Da haben wir einen Mann mit einem Gudfaften mit= gebracht, wir wollen uns ein Bigel unterhalten.

## Fiesto.

Das ist scharmant. — Ich bin ein außerordentlicher Liebshaber von großen Kunftsachen.

## Verrina.

Run, fo lag ber Berr feben.

Bourgognino (mahrend er Borftellungen zeigt).

#### (Bolfflieb.)

hier siehst du des Andreas Haus, Der Wohlstand gucket überall h'raus, Weil er für euer baares Geld Mit schlechter Waare stets ench prellt. Chor: Weil er 20.

## Bourgognino.

hier ist ber große Plat, ber Grab'n, 33) Man kann genug zu kaufen hab'n, Doch jeder geht vor euch vorben, Sagt, daß nichts nut d' Salami sen. Chor: Doch jeder 2c.

## Bourgnino.

Doch hier sieht's nun ganz anbers aus, Man jagt den Andres aus dem haus, Das G'werb' betreibt ein andrer Mann, Und alles eilt zum Kauf heran. Chor: Das G'werb' 2c.

#### Verrina.

So ist's recht, auf, meine Freunde, — wir wollen uns vers binden, Andreas muß geftürzt werben.

## Fiesto (wirft ben Gudfaften um).

Geh zum Henfer mit beiner Narrheit; ist ist es Zeit zum Reden. Durch diese Spiegelsechteren wollt ihr mich bewegen? O ihr Kurzsichtigen. Was ihr erst anfangen wollt, habe ich bereits gethan — da seht her (er tramt Schriften aus). Her ist die Alag'schrift gegen Andreas, daß er mir schuldig ist, — hier ist ein Aufsak, den wir alle unterschreiben wollen, daß wir von seiner schlechten Waare nichts mehr nehmen — und hier sind Frachtbriese, was ich sür mein Geld bereits alles bestellte. Zwen Kisteln Würst' aus Verona — Käse aus Varma — Mortadella aus Triest — was wollt ihr noch mehr?

Berrina (leife zu Bourgognino).

Bourgognino, du follst von mir was neues hören.



Sacco.

Fiesto, bu haft mehr ausgeführt, als wir benten fonnten.

Ralfagno.

Du bift unfer Freund, unfer Borfteber.

Mile.

Es lebe Fiesto.

Chor.

(Bolfelieb.)

Stimmt Jubel an, So laut man kann, Bald ift unser zeind überwunden; Fiesko ist ein Chremann, Durch ihn ist nun hilse gesunden. lalala.

Nur frifch gewagt, Seid unverzagt, Bir wollen in's Große es treiben; Hoch lebe ein Salamimann, Trum laßet stets Brüder uns bleiben.

Ende bes erften Aufzugs.

# Zweyter Aufzug.

Gine fcmale Gaffe, feitwarts bas Saus bes Unbreas.

Monfieur Jean.

(tömmt, mit bem Buderfad am Arme, hupfend heraus, die Duverture geht in folgenden Gefang über)

#### Urie.

(Aus bem Neusonntagskinb.) 51)

Ich fag' es doch immer, es ist ein Friseur, Im Ropf und im Beutel Zeitlebens nicht leer, Er ist ein wackrer Mann,

Wenn er brav kuppeln kann, Durch Schmieren, Dappiren,<sup>55)</sup> macht er sich brav Geld; Und kommt so mit Stauben<sup>56)</sup> scharmant durch die Welt.

Und gab's auf der Welt, ach, gar keinen Friseur, So gieng' ja gar oft manche Schönheit par terre, Doch nun will groß und klein, Sogleich riffret seyn,

D'rum ist ein Friseur gar ein wichtiger Ropf; Er nimmt Mann und Weib mit Erlaubniß beym Schopf.

Das ist wahr, um ein' Friseur ist es ein herrliches Leben; die Leute haben geglaubt, weil die Perücken aushörten, müssen wir alle zu Grunde gehen — i bewahre, nun ist es viel gescheidter, statt die abscheulichen Maschinen zu kräuseln, stehen uns die schönsten Damenköpfe zu Gebothe, wir verfertigen sogar salsche Augenbraunen, of und mit nächstem werde ich die Mode ausbringen, daß auch die Frauenzimmer Backenbarte tragen. — Ein Friseur ist ein Genie, und dem kann's nie sehlen.

## Zwenter Auftritt.

Borige, Roferl, Arabellerl.

Bean (will fort und begegnet beiben, welche mit Rorben einfaufen geben).

Jean.

Ah, meine scharmanten Frau Nachbarinnen — das freut mich — heute habe ich einen glücklichen Tag.

Roferl.

Wie fo, Monfieur Jean?

Jean.

Weil mir in aller früh' zwen so artige Gesichtchen bezgegnen.

Arabellerl.

It hören Sie auf, wie vielen Frauenzimmern haben Sie bas heute schon gesagt?

Jean.

Nicht vielen. Ich war heute noch nicht fleißig. Der Fräulein Blum habe ich die rothen Haare schwarz gefärbt, damit sie der gnädige Herr, der ihr das Quartier bezahlt, nicht erkennt, wenn sie mit ihrem heimlichen Liebhaber ausgeht. Der Fräulein Bacherl habe ich die falschen Augenbraunen ausgeleimt, und ihrem Hern Gernnell den Backenbart sest geleimt, und ihrem Hern Gemahl den Backenbart sest genacht und um's Kien ein dischen blau gemahlen, damit man den grauen Bart nicht sieht — das war heute meine ganze Arbeit, die Leute waren alle gestern auf dem Ball und schlafen noch. Es hat freilich überall geheißen, ich soll später kommen, aber das thut der Monsseur Jean nicht — ist gehe ich noch zu der Frau von Hupferl, dringe ihr die falschen Locken, und sehe ihr die falschen Jähne ein, das ist alle Tage meine heimliche Arbeit, hernach din ich sertig, und sür den ganzen Tag mein eigener Herr.

Roferl.

Co? also durfen mir heute auf Sie nicht rechnen?

#### Jean.

Wie fo, meine Damen? Bas fteht benn gu Befehl?

#### Arabellerl.

Nun, miffen Sie benn nicht, ber Herr Fiesto giebt heute einen prachtigen Ball.

Jean.

Und da foll ich Sie vorher ein wenig aufputen und fauber machen? Ich ftehe zu Befehl.

#### Roferl.

Ja, wissen S', ich hätte noch eine schöne Bitte, versteht sich, für mein Geld; Sie wissen, der Wagknecht aus der Bank 58) da drüben, ist meine Parthie, er geht auch mit auf den Ball, wenn Sie ihn nur ein bisel nach der Mode herrichten könnten.

## Jean.

Berlassen Sie sich auf mich — ich habe da eben einen fertigen Backenbart, der ist ein' Schuh lang und einen halben Schuh breit, er muß mir darin aussehen, als ob er zwanzig Jahre auf einer wusten Insel gelebt hätte.

## Arabellerl.

Ja, mein Monsieur Jean, wenn nur auch mir zu helfen wäre. Sie wissen, mein Mann ist ein Schuster, er trägt sich nach der alten Mode und will mir den verdammten Haarzopfen nicht ablegen, nun und so kann doch unser eins nicht mit ihm auf den Ball gehen.

#### Jean.

Bo ift denn der Berr Gemahl?

## Arabellerl.

Er liegt zu Saufe und schlaft feinen gestrigen Rausch aus.

## Jean.

Da ift gleich geholfen — geben Sie mir Ihren Zimmer- fclugel.

Arabellerl (gibt ihm ben Schlüßel).

Bu mas benn?

Rean.

Im Borbeigehen mache ich geschwind einen Sprung hinein, und eh' sich ber Herr Gemahl im Schlafe umbreht, ift ber Zopfen weg.

Arabellerl.

Ja, und wenn er hernach munter wird?

Jean.

Kinderen — man fagt halt, er hat ihn gestern im Wirthshaus versetzen müffen, — lassen Sie nur mich sorgen, — ein Genie, wie ich bin, wird wohl noch einen Schuster papierln 69) können (hüpft trillernd ab).

Arabellerl.

Das ist wahr, der Monsteur Jean ist ein Mensch comiso 60) —

Roferl.

Wenn ich das meinem Wag'knecht erzähle, so lacht er mehr, als wenn er einer Kundschaft mehr Beine als Fleisch geben kann (beide geben lachend ab).

# Dritter Auftritt.

Verrina, Bourgognino.

Bourgognino.

Sag' mir ber Herr nur, wie er mir vorkommt, 61) und warum foll ich benn mit ihm gehen, wenn er kein Wort reben will?

Berrina.

Du haft recht, mein fünftiger Sohn, aber du kannst gar nicht begreifen, welche Last mich am Herzen drückt.

Bourgognino.

Ich will einen Theil davon übernehmen.

# Berrina (fich vorfichtig umfehenb).

It hort uns niemand, Sohn, bereite dich auf etwas außerorbentliches vor.

# Bourgognino.

Mir stehen schon itt alle Haare gegen Berg, und ich weiß nicht, geht ber Wind so kalt, ober habe ich einen Fiebersschauer.

Verrina.

Das ist noch allzuwenig, ich habe eine That vor, über die manche heulen und Zähn'klappern werden.

# Bourgognino.

Soll ich babei helfen?

### Berrina.

Nein, ich bin allein stark genug, — aber wissen mußt du, was ich vorhabe, — so höre denn — Fiesko — kommt in den Arrest.  $^{62}$ )

Bourgognino.

Bas? Mein Landsmann?

# Verrina.

Er ift der meine auch, aber ich kann nicht helsen. Ich bin hier Bürger und darf meinen Rechten nichts vergeben. Daß er den Andreas um's Brot bringen hilft, hat der Alte verdient, aber ich als Bürger habe Anfpruch, das Gewerd' ansalluchen; — daß Fiesko nun der Hahn im Korbe senn will, ist gesehlt, es ist ein Schleichhandel und darf nicht geduldet werden.

Bourgognino.

Der Vater hat Recht.

## Berrina.

Andreas ist zum Ball eingeladen, da werden seine Schuldner auftreten, und die Salamikrämer künden ihm die Kundschaft auf. Recht so, wenn aber Fiesko mit seinem Pro-

jekt hervorkömmt, wird der Bächter eintreten und ihn in Empfang nehmen; die Anzeige ist schon gemacht.

Bourgognino.

Und wann foll benn bas Spektakel vor fich geh'n?

Berrina.

Um Mitternacht -

Bourgognino.

Die andern Salamiframer werden garm fchlagen.

Berring.

Es wird nichts nügen, ich habe schon Anstalten getroffen, darum laß uns ist noch vorsichtig seyn. Um Mitternacht fällt das Opser der gerechten Rache.

Duett.

(Mus Beftas Feuer.) 63)

Beibe.

Stille Rache, reifer Sinn Führt ben Mann zum Ziele hin. Leife sen die Losung, leife, Roch steh', wir im engen Kreife. It Mitternacht vorbei: Woll'n wir sehn, wer Sieger sen, Darum stille, leise, stille. (beide von verschiedenen Seiten ab)

# Vierter Auftritt.

(Bimmer im Saufe bes Unbreas.)

Julerl, dann Jean.

Julerl (fiti vor einer fleinen Toillet).

Wenn der Anzug den Mußi Fischko nicht hinreißt, so hat er ein Herz von Kieselstein. D, nur Geduld, Frau Lenorl, wir wollen sehen, wer von uns zwegen seine Sachen am besten gelernt hat und das Prämium erhält. Jean (tritt trillernb ein).

Setze bich zu mir her, Schwefter, und laffe bich um etwas fragen.

Julerl (fest fich).

Nun, bu machft mich neugierig.

Jean.

Saft du gestern den Fiesto gesprochen?

Julerl.

Ich habe zwar auf andere Sachen zu benten, aber ich erinnere mich, ja.

Jean.

Er war recht freundlich mit bir?

Julerl.

Wie gewöhnlich.

Jean.

Und ift also noch ber alte Narr?

Julerl (beleibigt).

Berr Bruder.

Rean.

Msso wirklich noch der alte Narr?

Julerl.

Für men hältft bu mich? (fteht auf.)

Jean (bleibt figen).

Für ein Beibsbild, die einen Schapo<sup>64</sup>) braucht, um manchsmahl umsonst wohin geführt zu werden. Unter uns, Schwester, weil's Niemand hört.

Julerl (higig).

Unter uns — du bift ein impertinenter Mensch, der glaubt, weil er sich ein bigel Gelb verdient, der große Hund ist sein Better — weil's Niemand hört

Fürft, Raimunde Borganger.

# Fünfter Auftritt.

Borige, Lomellinerl.

Lomellinerl.

Guten Tag wünsch' ich, meine wunderschöne Jungfer Julerl.

Der Bavian fömmt mir just zu recht.

Lomellinerl.

Wollen Sie mich benn heute gar nicht anschauen? Wissen Sie, daß Ihnen das Kleid ganz fremd steht? (für sich.) Weil sie's ausgeliehen hat.

Julerl.

Wenn ich ihm nicht gefalle, so schau' er wo anders hin, hat er mich verstauden? (geht ab)

Lomellinerl.

Saperment, die ift heut toll.

Jean.

Mach' dir nichts d'raus — es ist ein Raps, 65) der schon wieder vergeh'n wird.

Upropos, mo find benn die geftohlenen Salami?

Jean.

In meinem Zimmer, warum?

Lomellinerl.

Da ist Borsicht nothwendig, der alte Herr rumort im Hause herum wie der Satan; saperment, ich höre seine Stimme —



# Sechster Auftritt.

Borige, Andreas.

Andreas (zu Lomellinert).

Schau nach, ob wer im Laden ift.

Lomellinerl.

Diesmahl gibt's ein Donnerwetter — wenn's nur nicht einschlagt (ab durch die Mittelthür).

Undreas.

Johann, ich bin mit dir gar nicht zufrieden.

Jean.

Boren Sie mich an, Berr Bater.66)

Undreas.

Ich höre einen jeden, auch den Bettler auf der Gasse, wenn er es werth ift, aber einen Lumpen niemals, und wäre er mein Better. 67)

Jean.

Nur ein Wort erlauben Sie -

Andreas.

Höre mich an. Du bift der lüderlichste Mensch im Lerchenfeld, und das will viel fagen, ich habe mehr als zehnmal für dich Schulden bezahlt — den Leichtsinn verzeiht dir Andreas. 68)

Jean.

Aber -

Unbreas.

Ich habe eine gute Parthie für dich gehabt, du hättest bequem leben können, aber du hast die reiche Wittwe nicht genommen — diese Dummheit verzeiht dir dein Better.

## Jean.

Als Friseur hab' ich feine Schmalzversilberinn 69) nehmen fönnen.

#### Unbreas.

Ich habe mich geschunden und gerackert, bis ich mein Gewerb' in aufrechten Stand gebracht habe. Ich habe Schulden außen stehen, die ich im kurzen bezahlen kann, aber du bist gerade gegen die Leute, denen ich schuldig bin, und gegen die, die mir Geld zu lösen geben, ein grober Socius, 70) du bringst mich um Kredit, um Kundschaften und Geld, — ich muß durch dich zu Grunde gehen, ist antworte, wenn du kannst.

Jean (heftet ben Blid ftarr auf ben Boben).

#### Unbreas.

Ich bin ein unglucklicher Mann, statt daß die Kinder, für die ich sorgen will, mich unterstützen, bringen sie mich an den Bettelstab — aber ich will's ändern, und nur meiner gottlofen Liebe zu dir hast du es zu danken, daß ich dich nicht an der Stelle aus dem Hause jage, du lüderliches Tuch du (geht crzirnt ab).

# Siebenter Auftritt.

# Jean, Lomellinerl.

Jean (fieht dem Andreas glühend und fprachlos nach).

## Lomellinerl.

Das ist eine saubere Wirthschaft, Monsieur Jean — bas wird einen Sturm geben.

# Jean.

Was fann mir noch geschehen? Was gibts?

## Lomellinerl.

Ich hab da drüben im Brandweinhaus einen gewaltigen Lärm gehört — aus Neugierde gehe ich hinein; wen sehe ich? mitten unter'n Salamimännern steht der Seffeltrager Franzel,

betrunken wie eine Kat, und erzählt eben, daß Sie ihm ein' Gulden gegeben haben, damit er den Fiesko brav abprügeln soll; das war ein fürchterlicher Lärm, es ist gar kein Schimpfnahmen, den Sie nicht bekommen haben, und die Kerls haben auf wälisch zu schelten angesangen, daß mir alle Haare gegen Berg gestiegen sind. Auf einmal fängt der Sesseltrager laut zum lachen an, der Fiesko ist ein Mordmann, sagt er, er hätte mich können recht abprügeln lassen, aber nein, was thut er, er geht her und schenkt mir ein Fünserl — da haben die Wälschen zum Jubeln angesangen, und sie hätten den Sesseltztager vor Freuden erdruckt, wenn er nicht so starke Knochen hätte.

# Jean.

Berdammt! Aber ich habe meine Parthen auf meiner Seite. Der Franz ist ein Dummkopf, die andern Sesseltrager halten mit mir, denn ich bringe ihnen brav Kundschaften zu. Ich werde dich itzt gleich in ihr Gewöld' hinschicken, du mußt sie auf den Abend bestellen; wenn es zu einer Kauferen kömmt, so will ich ihnen die nennen, die sie zuerst anpacken sollen, — da hast ein Fleckel Papier und einen Bleistiften, schreib dir geschwind ihre Namen auf.

Lomellinerl (fest fich und fchreibt).

Jean.

Sacco.

Lomellinerl.

Bum Dank, weil er hat wollen Rucheltrager werben.

Jean.

Kalkagno.

Lomellinerl.

Ist mir noch ein paar Gulben schuldig, und muß itt das Geld für den Barbier verwenden.

Jean.

Bourgognino und Fiesto.

#### Lomellinerl.

Der soll für mich um ein paar mehr bekommen, — ben Letten schreibe ich auf meine Gefahr bazu, Berrina.

Rean.

Ende gut, alles gut.

Lomellinerl.

Die Officin 71) bekommt heute Nacht Gafte, ohne zu wiffen, wie —

Bean.

38t muß ich geschwind die gestohlenen Salami verstecken. (er will fort)

# Achter Auftritt.

Borige, Fiesto.

Sean (tritt betroffen gurud).

Saperment!

Fiesto (freundlich).

Monsieur Jean, ich wollte eben so frei senn, Sie zu be- suchen.

Jean.

Ift mir ein Vergnügen.

Fiesto.

Sie werden doch heute auf ben Ball fommen?

Jean.

Recht gern, ift es eine geschloffene Kompagnie? oder dürfen auch andere Leute in's Gaftzimmer?

Fiesto.

Wer will.

Lomellinerl (für fic).

So fallt's nicht auf, wenn die Seffeltrager hinkommen.

## Fiesto.

Darum habe ich eben bitten wollen, daß sie sich nicht geniren, wenn sie Lärm im Hause hören, w?) Berrina gibt seinen Kellerarbeitern ein kleines Lätizel, in und das wifsen S'schon, daß die Leute gern lärmen, wenn sie ein bischen Wein im Kopfe haben.

Jean.

Macht nichts — (für sich) ist muß ich gleich meine Ansstalten treffen. Kiesko.

Sie wollen schon fort?

Jean.

Im Fasching hat unser einer alle Bande voll zu thun. (er ichießt gur Thure hinaus)

Fiesto (für fich).

Er kann mich vor Born gar nicht ansehen.

# Neunter Auftritt.

Fiesto, Julerl, Lomellinerl, dann Jean.

# Julerl.

Was? der Mußi Fischsto ist da, und ich bin nicht einmal ganz angezogen?<sup>74</sup>)

Fiesto.

Das ift recht scharmant, in der Negligee habe ich die Frauenzimmer am liebsten. 76) Aber Sie sind in der That so ausgeputzt, wie ein Schlittenpferd.

# Julerl.

Der Mußi Fischto weiß einem halt immer was Schones zu fagen.

Riesto.

Das kann nicht anders segn, wenn man die Schönheit selbst vor sich hat.

## Julerl.

Reden wir von 'was andern. Wie gefallt Ihnen mein Kopfput?

Riesto.

Prächtig! — die Schneckerln, 76) sind so ordentlich und akkurat, als wenn s' der Drechsler gemacht hätte, nur ein wenig zu steif ist alles, wenn Sie erlauben, so werde ich sie mehr verwirren.

# Julerl.

Daß die Mannsbilder doch so gern verwirrt machen. 77)

Fiesto (beschäftigt fich um den Ropfput).

Jean (tritt ein, leise zu Lomellinert). Es ift alles in der Ordnung — die Sesseltrager sind bestellt.

Fiesto.

Monsieur Jean. Sie nehmen nicht übel, daß ich Ihnen in's handwerf greife?

## Jean.

Ich mache mir nichts d'raus. Sie können's akkomodiren, wie Sie wollen. (Leife zu Lomellinerl) Wenn der arme Narr wüßte, was ihm heute noch bevorsteht.

Lomellinerl (leife).

Sind es aber recht ftarte Bengels?

# Jean (cben fo).

Sorg' dich nur nicht — wenn es zu etwas fommt, so geht keiner mit geraden Gliedern davon.

Fiesko (hat während bem auf fie hinübergeschielt und ben Ropfput fertig gemacht). Iht sehen Sie fich in ben Spiegel.

# Lomellinerl.

Meiner Seel, d' Mamfell Julerl fieht aus zum Freffen.

Julerl (wirft ihm einen verächtlichen Blid gu).

Es ist mahr, Mußi Fischto, Sie haben einen prächtigen Gusto.

Riesto.

Möchten S' nicht mit mir ausgehen?

# Julerl.

Wie fein. Glauben Sie denn, daß alles geschehen muß, wie Sie's haben wollen? Ich bleib' zu Haus, ich habe gar enge Schuhe an.

Fiesto.

Liebe Mamfell Julerl, wenn ich auch weiß, daß Ihnen der Schuh druckt, so können Sie mir doch meine Bitte nicht abschlagen. Ich gebe den Frau Nachbarinnen ein kleines Frühstidt, und ich muß Ihnen sagen, ich bin äußerst verlegen, welche ich oben ansehen soll, damit kein Verdruß entsteht — nur der einzige Ausweg ist möglich, wenn Sie den Platz einznehmen wollten.

Julerl.

Sie Schmeichler — nur um Ihnen aus der Verlegenheit zu helfen, laße ich mir's gefallen, aber das bitte ich mir aus, ich weiß, daß die Weiber von nichts als ihren Kindern oder von die Dienstbothen zu reden wiffen — nur keine folche fade Unterhaltung, Mußi Fischko.

# Fiesto.

Sorgen Sie fich nicht, es foll zum frant lachen werben, Mamfell Julerl (bietet ihr ben Arm, fie folgt mit Kotetterie).

# Behnter Auftritt.

Jean, Lomellinerl.

# Lomellinerl.

Das ist zum Schlag treffen, was die Julerl treibt, wenn der Fiesko bei ihr ift, sie sieht unser einen nur über die Achsel an.

#### Jean.

Dem Berrina feine Baberl macht's auch nicht anders.

#### Lomellinerl.

Und ich glaube, es sollte doch eine jede trachten, daß fie eine ordentliche Parthie bekommt — Sie werden nicht ewig jung bleiben.

Jean.

Hernach, wenn einmal die Jahr'l da find, möchtens gern die Mannsbilder wieder zurückrusen, die sie eh' nicht angeschaut haben, aber hernach beißt keiner mehr an. — So geht's den meisten Madeln.

Duett. (Aus bem Mohren von Semegonda.) 78)

#### Jean.

Ja, ja, fo geht's ben Madden allen, Im Anfang find fie belitat.

#### Lomellinerl.

Rein Mannsbild will recht gut gefallen, Der ift gu frumm, und ber gu g'rab.

# Beibe.

Der ift zu alt, und ber hat Mangel, Aurzum, fie wollen einen Engel, Doch fommt vom himmel keiner 'raus, Drum bleibt halt fiets bie hochzeit aus.

## Jean.

Doch wenn sich bann bie Jahre mehren, Ift nicht so haiglich 79) mehr ihr Sinn.

## Lomellinerl.

Sie guden bann nach allen Herren, Und äugeln mit den Bliden hin.

#### Beibe.

Denn keine will ein' Jungfer bleiben, Im nicht ben Stephansthurm zu reiben. 80) Kän' auß der Höll' der Teufel 'raus, Er müßt' als Bräntigam in's Hans. (Beibe ab.)



# Gilfter Auftritt.

(Reller im Saufe bes Berring.)

Bourgognino, 2 Faßzieher, 81) bann Kalkagno, Sacco, Berrina, Fiesko, alle treten in ber folgenden Ordnung ein.

Bourgognino (führt die beiben Faßzieher seitwärts herein und stellt sie an den Eingang).

Hier ist euer Posten, merken sich die Herrn die Ordre gut, — herein darf jedermann, hinaus aber niemand; wer Gewalt brauchen will, den bringt mit ein paar Rippenstößen zur Raison (geht ab, die Fabzieher bleiben unbeweglich stehen und nehmen die Hadeln aus dem umhängenden Futterall, man hört klopfen).

Erfter Faßzieher.

Wer ift draußen?

Ralfagno (von außen).

Ein Freund von Fiesko (tritt ein). Nun? ich bin auf ein Glas Wein herbestellt, und ist noch kein Mensch hier? (Bause) Da wird mir die Zeit lang, ich gehe indessen in's Gastzimmer (will fort).

Erfter Faßzieher.

Zurück da!

Kalkagno.

Bas ift bas? wo ift benn ber Berr Birth?

Erfter Faßzieher.

Weiß nicht.

Ralfagno.

Bo wollen wir benn trinfen?

3megter Faßzieher.

Weiß nicht.

Ralkagno (steht in ber Mitte mit gefalteten Sanben). Uh, ba muß ich bitten. (Man flopft.)

Erfter Faggieber.

Wer ift braugen?

Sacco.

Gut Freund (tritt ein). Ah, du schon da, Kalkagno, und so mäuschen stille?

Ralfagno.

Mir ift falt.

Sacco.

So geh'n wir hinauf in's Zimmer.

Ralfagno.

Beh nur voran, ich werde gleich nachfolgen.

Sacco (will fort).

Erfter Faßzieher.

Burück da!

Sacco.

Element, ich glaube gar, wir find hier Arrestanten?

Ralfagno.

Mir ift angft und bange.

Berrina (und noch mehrere Salamimanner treten ein).

Sacco.

Bier ift Berrina, ber fann Ausfunft geben.

Verrina.

Fiesto noch nicht da? und nicht aufgebeckt? was ich für lüberliche Leute habe, ich zieh' den Kellner bei den Ohren herab. (will fort).

Erster Faßzieher.

Burüct!

Verrina.

Was? will mich ber Herr in meinem eigenen Haus aufhalten? den Spaß verbitte ich mir, kommt nur mit mir, meine Freunde.



Bwenter Faßzieher (bas Sadel ichwingenb).

Der erfte, ber mir herfommt, friegt eins auf's Dach.

Berrina.

Das ift ja ein verbammter Streich.

Sacco.

Gin furiofes Frühftud.

Ralfagno.

Das ist auf eine Faustbollazion abgesehen. (Gemurmel unter allen.)

Berrina.

Wir brauchen Gewalt.
(Die Faßzieher stellen sich zur Behre.)

Fiesto.

Blat da, wenn ich fomme (tritt ein, die Faggieher fteden ihre haden ein).

Fiesto.

Send nicht boje, meine Freunde, daß ich euch jo lange hier allein ließ. Ich habe wichtige Geschäfte gehabt. — Ita also zur Sache. — Wir sind einmal einig, daß wir vom alten Andreas keine Waare mehr nehmen?

MIle.

Das find wir.

Fiesto.

Es ist also nothwendig, daß wir unsre Beschwerde schriftlich führen, hier ist der Aussau, den alle unterschreiben müffen; bis also die Sache beendigt wird, müssen wir Vorräthe haben.

Mile.

Freilich.

Fiesto.

Die kann ich euch verschaffen. Ich will euch mit kostbarer Baare versehen, und hernach sollt ihr entscheiden, von wem

ihr kunftig nehmen wollt, aber zwen Bedingungen, Dieser Schleichhandel muß noch strenge verschwiegen bleiben, und ihr mußt euch bei Abnahme der Waare in die billigen Regeln sinden, die ich euch vorschreiben werde. Seid ihr das zufrieden?

MIle.

Wir find's.

Fiesto.

So ift die Sache richtig, ist kommt mit mir in's Zimmer zum unterschreiben. Wer nicht schreiben kann, macht ein Kreuzel.

# Zwölfter Auftritt.

Borige, Bourgognino, dann der Grundwächter\*2) und Franz.

Bourgognino (von außen).

Macht auf — geschwinde macht auf (er stürzt herein). Alles ift verrathen, — der Sesseltrager Franz ist sternvoll und hat den ganzen Handel beim Andreas entdeckt.

Alle (ängftlich).

Wir find verloren.

Fiesto (tritt unter fie).

Schämt euch dieser Furcht! — (leise zu Bourgognino) Fft es wahr?

Bourgognino.

Berfteht fich, Undreas ließ den Grundwachter hohlen.

Fiesto.

Berdammt! (lant) Ah, das ist lustig — (leise) der Franz hat also alles geplaudert?

Bourgognino.

Alles, ich weiß es vom Undreas feiner Röchin.

## Fiesto.

Hab' ich's nicht gesagt, daß die Sache ein bloßer Spaß ist. — Seht ihr, wie ich euch auf die Probe stellen konnte? Ihr seyd rechte Hasenstüße, auf euch werbe ich mich schön verslassen können. (Es wird gepocht.) Wer ist außen?

Grundwächter (von außen).

Aufgemacht, wenn's ber Grundwachter haben will.

Berring.

Da haben wir ben Teufel.

Fiesto.

Nur keinen Lärm gemacht. Bersteckt euch hinter die Fäßer. (Alle verstecken sich hinter die Fäßer, so daß man die Röpfe hervorsschauen sieht.)

(Der Grundwächter tritt ein, er führt den betrunkenen Frang, 80) ein anderer Mann trägt das gestohlene Salamikistel und ein Blatt Papier.)

# Grundwächter.

Einen schönen Gruß foll ich ausrichten vom Herrn Andreas, und da schickt er dem Herrn Fiesko das Kiftel und den Brief.

Fiesto (nimmt ben Brief gleichgiltig).

Ich bedant' mich.

## Grundwächter.

Und hier ist noch ein Afzibenzel, das mir bald zu schwer geworden wäre (deutet auf Franz). Herr Andreas laßt dem Herrn sagen, dieser Mußie hat im Rausch allerhand ausgesplaudert, was nicht alle Leute wissen dürsen — er soll ihn daher im Keller da ausdünsten lassen, und somit, ades!

# Frang (ruft bem Bachter nach).

Mein Kompliment an Herrn Andreas, und fag' ihm, wenn er keinen Esel geschickt hatte, so würd' er erfahren haben, daß die Salamimänner alle hinter den Fässern stecken. (Grundwächter ab.)

Fiesto (ber mahrend bem ben Brief gelejen hat).

hervor, meine Freunde, die Gefahr ift vorbei, aber auch die gange Unternehmung.

2111e.

Bas?

# Fiesto.

Ein Burstmacher soll mich an Großmuth übertreffen?84) Das kann ich nicht zugeben — hier hört den Brief. "Fiesko, mein Better ist ein Taugenichts, ich sende die gestohlene Waare zurück, und laße ihm von der Wache aufpaßen. — Der Sesseltrager entdeckte mir ein Komplott gegen mich — es mag seyn; wenn ihr einen alten Mann unglücklich machen wollt, so gebe ich euch all mein Hab und Gut preiß. Ich werde beim Tage betteln, und doch bei der Nacht ruhig schlasen." Ich nehme keinen Theil daran.

Berrina.

Was? kommt das bloß auf deine Person an? Wir alle sind entschloßen — die Sache geht fort, und bu bleibst hier eingesperrt.

Fiesto (nimmt einem Fagzieher das Sadel weg).

Wer will mich zwingen? aber ich habe mich anders besonnen 85) — du, Bourgognino, sag' meinem Weibe, sie soll sich hinter der spanischen Wand im Zimmer verstecken und zuhören, denn ich habe mit der Julerl eine Unterredung vor, — ihr aber solgt mir zur Unterschrift (schleubert die Hade weg), denn ich halte mit euch.

Frang (ber indessen geschlummert hat). Run, werde ich meine Schläge bald bekommen?

Riesto.

Für einen Salamimann war's keine Ehre, wenn er sich mit einem betrunkenen Sesseltrager abgeben wollte, du kannst deinen Rausch ausschlafen, wo du willst. 86) (Echt ab.)

Mile.

Es lebe Fiesto! (folgen ibm)



# Drenzehnter Auftritt.

# Franz allein.

Was? — also keine Schläge? das macht mich völlig nüchtern, hm, es ist mir doch nicht recht, daß ich so ausgeplaudert habe, aber der Fiesko hat auch einen Bock geschoßen, daß er sich an mir nicht vergriffen hat, denn meine ganze Zunst hätte sich um mich angenommen. — Ein Sesseltrager ist nichts so Gemeines als man glaubt.

# Urie (originel).

Ein Sefjeltrager, glaubt es mir, Ift fein so gar gemeines Thier, Gibt einer nicht von weitem Ucht Und ist auss Wörtl: Aus! bedacht, Patsch liegt er da, ich sag' kein Wort, Und geh' gelassen weiter sort.

Beim Auszieh'n find wir sehr genau, Bedienen fleißig Herr und Frau, Geb'n im Theater Play wir auf, Geb'n im Theater Play wir auf, Begeh's mit Arm und Fussen b'rauf; Benn rechts und links die Leute schrei'n, Wir brangen uns gewiß hinein.

Bei Assamblee, Ball und Redout' Ist stets ein Sesselletrager gut, Gar oft sigt d' Frau im Sesselle d'rinn, Dem Mann kommt so was nicht im Sinn, Wir schreien: aufg'schaut — Er weicht aus, Sie trag'n wir zum Chapo in's Haus (ab).

# Vierzehnter Auftritt.

Berrina, Bourgognino.

Bourgognino.

Auf ein Wort noch, Berrina.

Berrina.

Mach's kurg — ich kann mich ist nicht lang aufhalten. — Beißt du was, sag' mir's ein andersmal.

Fürft, Raimunds Borganger.

Bourgognino.

Wie, in einer solchen wichtigen Sache willst bu mich nicht hören? bist du ein Bater, und hat die Natur ein steinernes Herz in deine Brust gegeben? bist du einmal verheurathet gewesen, und hast nicht ein bisel Liebe empfunden?

#### Berrina.

Bift du ein Narr, und haft nicht ein Quintel Menschenverstand? — Ich weiß nicht, was er will.

Bourgognino.

Deine Tochter will ich, du Rabenvater, die noch immer da unten eingesperrt ift, du haft geschworen, sie herauszulassen, wenn du deine Salami wieder hast, dort steht das Kiftel, und die arme Baberl ist noch nicht fren. Ich will mit dir als meinem künftigen Bater nicht grob senn, aber der ist ein schlechter Mann, der sein Wort nicht hält.

#### Berrina.

Auf die Art laß' ich mir's gefallen, — da hast du den Schlüßel, ich kann das nachläßige Mädel noch nicht anschauen. — Benn die Geschichte mit dem Andreas vorben ist, will ich sehen, ob ich mich wieder über sie erbarmen kann (ab).

Bourgognino.

O du goldner Schlüßel, dich muß ich vor Freuden an das Herz drucken — (er beugt sich zur Fallthüre und ruft hinab) Baberl, freu' dich, iht sperre ich auf (er sperrt auf und hilft ihr heraus).

# Fünfzehnter Auftritt.

Bourgognino, Baberl.

Baberl.

Bift du's, Bourgognino?

Bourgognino.

Ja, Herzens-Baberl, mir war die große That überlaffen, dich aus dem Kellerloche heraus zu hohlen, deine Angst ist vorben.



#### Baberl.

Und mein Bater ift auf mich gut?

# Bourgognino.

Sorg' dich um nichts, ich bin dein Bräutigam. In acht Tagen bin ich dein Mann und werde alles ausgleichen; laße uns itzt nur auf das Glück unsers Ch'ftandes denken.

## Baberl.

Wir wollen leben wie die Tauben.

## Duett.

#### Beibe.

Lebt Mann und Weib hienieben, Durch Liebesglist zufrieden, Gibt jede Stunde Freuden, Sie wissen nichts von Leiben, Nur Frohsun würzt das Leben, Es kann nichts selgers geben, Sie sind im Paradieß.

Wir wollen stets vom Neuen Der Liebe uns erfreuen. Ind gibt auch Sorg' und Plage, Und finmervolle Tage, Soll unter Scherz und Kissen, Der Kummer uns versließen, Und bieß hilft uns gewiß.

# Sechszehnter Auftritt.

(Zimmer behm Fiesto, seitwärts wird eine spanische Wand hereingestellt, auf bem Tische steht ein Licht.

Lenorl, Roferl, dann Julerl.

# Roferl.

Ich sag' der Frau Nachbarinn, sie hat falsch gesehen. Wenn der Mensch einmal eifersüchtig ist, so sieht er einen Mehlwurm für einen Elephanten an.

#### Lenort.

Red' mir d' Frau Nachbarinn nichts ein. Mein Schattenriß hängt an einem himmelblauen Band, und das, was Fiesto iht tragt, ist feuerfarb' und gestammt.

#### Roferl.

Pah, pah, der Herr Fiesko mag seine Ursachen haben, umsonst hat er nicht sagen lassen, die Frau soll sich hinter die spanische Wand verstecken. — Ich glaube gar, es kommt jemand.

## Julerl (tritt affettirt ein).

Mußi Fischko hat mich auf ein Frühstäd eingeladen; bis es fertig wird, kann mich d' Frau Lenorl unterhalten, wenn Sie so geschickt ist. 87)

## Lenorl (beißenb).

Soll ich aus dem Wirthshaus ein paar Mannsbilder herauf hohlen laffen? Ich glaube, die Mamfell wird in einer folchen Gefellschaft lieber senn?

# Roferl.

Die Mamsell ift ja heute so aufgeputt, als wenn Sie ihren Ehrentag hatte — (für sich) ich kann sie nicht anschauen vor Aerger (ab.

## Julerl.

Aus dem Weibsbilde spricht der bloße Neid, — da vertragen wir uns besser mitsamm', nicht wahr, Frau Lenorl?

## Lenorl.

D ja - ich glaub' wohl.

# Julerl.

O ja, ich glaub' wohl — was das wieder für fade Reden sind. — Ja, meine liebe Frau Lenorl, das muß sie sich abgewöhnen. Schau' sie, das ist nicht der Weg, ihren Mann fest zu halten. Sie muß ihm mit Lustbarkeit zuvorkommen — je mehr ein Weib hupft und springt, desto lieber hat's der Mann.



#### Lenorl.

Mein Mann ift fein Liebhaber von Luftfpringern.

Julerl (verbeift ihren Born).

Der Fiesko hat Person — guten Geschmack, der Fiesko hat Gelegenheit, schöne Bekanntschaften zu machen. Er unterhalt sich in Häusern, wo es lustig, lebendig zugeht — ist kommt er nach Hause und sieht ein Weib, das ihm mit schmachtendem Gesichte entgegen kommt, und ihm ihre Järtlichkeiten so sparssam zuschneidet, wie ein Traiteur die Portionen. Der arme Eh'mann — dort sieht er ein aufgewecktes Frauenzimmer, und da ein dummes Gansel. Sag' sie mir, Frau Lenort, wird er nicht närrisch werden, oder wen wird er wählen?

#### Lenorl.

D' Mamfell Julerl, wenn er wirklich schon ein Narr ift. 88)

# Julerl.

Gut, den Stich soll die Frau Lenorl wieder zurück friegen. Apropos, meine Liebe — es war nur ein Spaß, aber nicht wahr, Frau Lenorl, wenn man das Portrait einer Frau verschenkt, so kann man s' doch nicht mehr gern haben?

## Lenorl (verwirrt).

Bas will die Mamfell damit fagen?

## Julerl.

Die Frau eifert mit mir, und das kann ich nicht leiden, ich gebe ihr einen Beweiß, daß ich auf ihren Fiesko keinen Anspruch mache, und stelle ihr daher sein Geschenk wieder zurück (gibt ihr das Portrait).

Lenorl (mit auffahrender Erbitterung).

Mein Portrait? (wirft sich in einen Seffel; schmerzhaft) bas war ein Schelmenstück! \*\*)

## Julerl (frohlodenb).

Hab' ich vergolten?00) Nun, Frau Lenorl, keinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? Aber es war nur ein bloßer Spaß, von mir hat die Frau nichts zu fürchten — wir bleiben die Alten.

#### Lenorl (für fich).

Ich muß mich verstellen, damit sie nicht über meine Schmerzen lachen kann (laut) Ich habe die Mamsell Julerl immer gern gehabt.

Also Allianz. Julerl (reicht ihr die Hand).

Duett.

(Aus ber traveftirten Semiramis.91)

#### Beibe.

Wir wollen uni're Liebe Und uni're reinen Triebe Rumeriren, Dividiren, Subtrahiren. Dann abdiren, Wer gewinnet ben Brogeß?

Lenorl (zu fich).

D, ich möchte fie gerreißen,

Julerl (eben so). Zwicken möcht' ich sie und beißen.

Beide (eben fo).

Doch vermeib' ich ben Erzeß, (laut) Beste Frennbinn, einen Ruß (umarmen sich) (zu sich)

Den ich weg mir wischen muß (wischen fich ben Mund ab).

Julerl (laut). O wie hab' ich sie so lieb,

Lenorl (zu fich). Wie ber Bau'r ben Rubenbieb.

Beibe.

Gibt's was schöner's mohl auf Erden, Als die Weiberfreunbschaft heißt, Die mit Hohenauerpferden 32) Man nicht auseinander reißt (umarmen sich spöttisch) (laut) Ewig, ewig, wollt' ich burgen Für die Treue meiner Bruft, (zu sich) O könnt' ich dich nur erwürgen, Dieß war' meine größte Kust. (Julerl geht ab.) (Lenorl begleitet sie bis an die Thire, dann kehrt sie zuruck.)

#### Lenorl.

Ich höre den Fiesko — geschwinde muß ich mich verstecken (sie löscht das Licht aus und geht hinter die spanische Wand).

# Siebenzehnter Auftritt.

Lenorl, Julerl, Fiesto.

## Julerl.

Sie haben mich lange warten laffen und wollen itt bie Schulb mit Schmeicheleien gut machen?

Fiesto (feufgenb).

Ach, Mamfell Juler!!

# Julerl.

Ich bitte Sie, hören Sie zum seufzen auf. Gottloser Mensch, wo haben Sie mich hingesuhrt? da ist es stockfinster. \*3) Wenn ein Licht brennte, Sie würden sehen, wie mir die hitze in's Gessicht steigt.

Fiesto.

In meinem Herzen glüht es wie brennender Zunder (er füßt ihr heftig die Kand).

## Julerl.

Mußi Fischko, hören Sie auf, gehen wir wo anders hin, sie wissen nicht, was ich für sie empfinde; soll ich Ihnen denn gestehen, daß schon Ihr erster Anblick mich ordentlich hingerissen hat — O, Mußi Fischko, wir Franenzimmer machen nur vor den Leuten die Spröde.

Fiesto.

Und Julerl liebt mich wirklich?

#### Julerl.

So hore denn mein Geständniß, und die Furcht, die mich qualt. Dich zu fangen, habe ich meinen Reigen wohl zutrauen können, aber dich fest zu halten, wird schwer senn.

# Fiesto (gartlich)

Julerl, bu lügft impertinent.

#### Julerl.

Aber du kennft mich noch nicht. Wenn du mich verlaffen könntest, ich nußte rabiat werden. — Fischko, überall würde ich dir nachlausen, und dich vor allen Leuten prostituiren.

# Fiesto (aufgebracht).

Prostituiren, der Tausend! Was kann die Mamsell noch mehr verlangen, als wenn ich ihr sage, ich habe sie gern? (nimmt einen kalten Ton au) Aber ist gehen mir die Augen auf, sind Sie ohne Sorgen, Mamsell, Sie sind sicher von mir.

# Julerl (befturgt.)

Fischko, was fallt Ihnen ein?

Fiesto (außerft gleichgültig).

Nichts, Manifell, wenn Sie wollen, will ich Sie wieber zur Gesellschaft führen. 04)

# Julerl (ihm nach).

Bleib — bift du rasend? Soll ich dir's denn gestehen, daß ich dich unendlich lieb habe? \*\*) Fischto — du wendest dich von mir weg? Nein, so undarmherzig kannst du nicht seyn — ich kann ohne dich nicht mehr leben (kniet vor ihm nieder).

Fiesto (weicht bren Schritte gurud, läßt fie knicen, lacht triumphirend auf).

Das bedaure ich, Mamsell! (er tlatscht in die Sände und führt Lenorl herfür) Hier ist mein Weib — die ich nur allein gern habe. 96)

# Achtzehnter Auftritt.

Borige, Berrina, Bourgognino, Sacco, Ralkagno, mehrere Salamimänner, und die zwen Faßzieher.
(Alle treten auf Fiestos Sanbellatichen mit Lichtern ein.)

#### Lenorl.

Aber lieber Mann, das war doch zu grob. 97)

## Fiesto.

Ein schlechtes Herz verdient nicht weniger. \*\*) Meinem braven Weibe war ich diese Satissaction schuldig. Meine Freunde, ich bin nicht gewohnt, mich in ein jedes Gesicht zu vergaffen, das Weibsbild verdient meinen Jorn, denn sie hat wollen, ich soll nich wegen ihr von meinem Weibe scheiden lassen; daß ich mich zum Schein mit ihr abgegeben habe, geschah nur, um den Herrn Andreas und den Monsieur Jean sicher zu machen. Meine Whicht wird heute noch erreicht, und ich gebe mein Präsent wieder zurück, die Mamsell kann's für einen andern brauchen (gibt ihr den Schattenriß).

# Julerl.

Das ift nicht mehr zum aushalten. Aber ich will mich rächen, ein Pasquil will ich auf euch machen, und das laffe ich an allen Ecken anschlagen. 99)

# Fiesto (gu ben gwen Faßziehern).

Sind die Herrn so galant, und führen sie die Mamfell in die frische Luft, danit ihr nicht übel wird. (Gin bekannter Marsch fällt ein, mahrend die zwen Faßzieher die wüthende Julerl abführen, und die übrigen folgen.)

# Neunzehnter Auftritt.

Lenorl, Fiesto.

#### Lenorl.

Fiesto — du haft einige Worte fallen laffen, die mir Angft und bange machen. 100)

#### Riesto.

Lenorl! (wichtig) ich habe dich mehr als einmal von der Julerl über die Achfel anschauen gesehen, das hat meinem Herzen wehe gethan, 101), du hättest statt mir einen Bürgersmann heirathen können — ich bin dir Ersah schuldg. — Wasdir Angst macht, ist wahr, aber besorge nichts. Geh zu Bette, Salamikrämerinn, morgen will ich die bürgerliche Wnrstmacherin auswecken. 102)

#### Lenorl.

D weh, o weh, das wird für uns übel ausfallen.

# Fiesto.

Sorg' dich nicht — ich habe einen unternehmenden Kopf, ich hab' Geld und Kredit, es kann mir nicht fehlen.

#### Lenorl.

Bum ruhigen Leben, nicht. Aber das was du dir wünscheft, kannst du nie erreichen, du hast keinen Anspruch auf ein bürgerliches Gewerb'.

## Fiesto.

Lenorl, das war ein abscheulicher Gedanke. 103)

## Lenorl.

Und wenn du's wirklich dahin bringst, was hast du denn gewonnen? Ein Haus voll Unruhe, Zank und Verdruß mit den Dienstleuten und den Käufern, Geldauslagen und vielleicht Schaden. Itt gehst du ruhig mit deiner Waare herum, deine Kameraden haben dich gern, hernach aber sehen sie dich nur mit neidischen Augen an, und du wirst dabei kaum soviel Zeit gewinnen, deiner Lenorl ein Bußel zu geben.

# Fiesto.

O höre auf, — Lenorl, du machst mich ganz weich.

#### Lenorl.

Denk an die schönen Tage zurück, wo wir so ruhig mitssammen lebten, wo es uns gar nicht eingefallen ist, daß wir außer uns noch eine andere Freude finden sollten.

Fiesto.

O ja, ich benke auch zurück, — wie du mir einmal an 104) meinem Namenstag mit einem wälschen Gesang eine Freude gemacht haft, — Lenorl, das hat mein Herz getroffen. — Weil wir just ist so unter vier Augen beisammen sind, wiedershohl' mir's noch einmal.

Lenorl.

 ${\mathfrak O}$  ja, lieber Fiesko, ich thue es gerne, wenn's dir eine Freude macht.

Duett.

(Mus Giulietto e Romeo.) 105)

Lenorl.

Dunque, mia bene, Tu mio sarai.

Riesto.

Si, cara speme, lo tuo sarò.

Lenorl.

Io tuo bel core

Riesto.

Ti giura amore.

Lenorl.

E la tua fede -

Fiesto.

Sempre tu avrai.

Lenorl.

E m' amerai —

Fiesto.

Constante ognor.

Beibe.

O cari palpiti, Soavi accenti! Dolci momenti! Felice ardor! Zwanzigster Auftritt.

(Saal im Wirthshause bes Verrina, die Salste der Buhne stellt einen Bogengang mit Saulen vor. Seitwarts steht eine Aredenz, 100) die Saulen sind mit Wandleuchtern verziert, durch diese Saulen sieht man den mit Lustern beleuchteten Saal, wo mehrere Salamimanner und Frauerzimmer tanzen und fpäter auf und abgeben.

Jean, Baberl, Bourgognino, Grundmächter und zwen anbere Bachter.

Jean (tritt ein, er hat einen mobernen Mantel um, runben Suth auf bem Rovfe und biden Anotenftod in ber Sand.)

Element, da geht es ja recht lustig zu, ah, die Jungfer Baberl — nun, haben wir noch einen Faschee?

#### Baberl.

Könnt's nicht fagen. Es ware gar nicht ber Mühe werth.

## Jean.

Da haben Sie recht, ein großer Geist macht sich aus nichts viel d'raus — und damit ich mich überzeuge, daß Sie ganz mit mir ausgesöhnt sind, so machen Sie ein kleines Tanzerl mit mir.

# Baberl.

Das kann nicht senn, Monsieur Jean — Sie sehen ja ohnehin, daß alles besetht ist.

# Fean.

Wir hören die Musik da heraus auch, ich bitte nur um einen einzigen Tanz. (Ruft in den Saal.) Meine Herrn, geschwind einen Menuett (er legt Mantel und Stock von sich. Im Saal wird Menuett getanzt; er stellt sich mit Baberl an und macht einige Touren mit ihr).

Bourgognino (mit ben Bachtern tritt ein).

Itt geht alles brunter und brüber — halt, wer ift bas? (tritt bem Jean in ben Weg) Stille gestanden, wenn ich's sage.

## Jean.

Wenn mir der herr in die Nähe kommt, so kriegt er eine Faunzen. 107)

# Bourgognino.

Ist kann ich meine Rache ausüben. (Bu ben andern) Der ift ber Salamidieb, ben packt an.

#### Jean.

Wen? Mich? Soll ich um hilfe rufen?

## Grundmächter.

Das wird dem Herrn wenig nuten, nur angepackt, Kameraden, er marschirt in den Kotter (sie ergreissen ihn).

# Bourgognino.

Baberl, ist bist du revangirt, und wir wollen heute noch unser Versprechen halten (mit ihr ab).

# Grundwächter.

Mache der Herr nicht viele Umftande, oder ich brauche Gewalt.

# Jean.

Das ift gar nicht nothwendig, meine Herren, ich mache mir aus dem Einsperren nicht soviel d'raus als Sie glauben, ich bin nicht der Erste, der ein solches Frenquartier erhalten hat. Im Arreste macht man öfters die schönsten Bekanntsschaften.

# Urie (originel).

Für mich ift das Einsperr'n kein' traurige Sach', Boraus giengen viele, und viel' tommen nach, Man sind't da Bekanntschaft, man weiß nicht, woher, Es sist im Arrest mancher gnädiger Herr, Und auch manche Fräule, die 3' loeer gelebt, Ist dort vor all'm Unglück recht gut aufgehebt.

Auch denk' ich, es schadet gar nicht in der That, Wenn man überall viel Bekanntschaften hat, Die Leut', die mit mir im Arrest ist parlier'n Bekomm' ich, wenn s' frey sind, gewiß zum fristr'n. Drum führt mich nur sort, denn es fällt mir nicht schwer, Bielleicht braucht im Kotter man auch ein'n Friseur. (er wird abgeführt).

# Gin und zwanzigster Auftritt.

Lenorl, Arabellerl.

Lenorl (eilt haftig herein).

Arabellerl (folgt).

Ich weiß gar nicht, wie mir die Frau Nachbarinn vor-

## Lenorl.

Ich kann nicht ruhig seyn, wenn ich meinen Fiesko in Gesahr weiß, — ach, was wird heute noch alles geschehen? Werden uns egetreuen Faßzieher auch start genug seyn, ihn gegen die Sesseltrager des Andreas zu schützen? Frau Nachbariun, hört sie keinen Tumult? Das war meines Fieskos Stimme — er ist in ihrer Mitte, hundert Fäuste drohen, ihm blaue Augen zu schlagen.

#### Arabellerl.

Nur pomali, 108) Fran Nachbarinn, es wird so arg nicht segn.

## Lenorl.

Um mir beffere Tage zu bereiten, gibt er sich in die Gefahr, und ich sollte nicht Theil an seinen Thaten nehmen? Auch das Weib kann stark seyn, wenn sie sich um ihren Mann annimmt, (sieht die Kleider des Jean) hier liegen Männerskleider, hilf mir die Frau Nachbarinn anziehen, wenn meinem Fiesko Gefahr droht, will ich ihm benstehen (sie kleidet sich an).

# Arabellerl.

Aber nur gescheidt, Frau Lenorl, wir wollen ein bisel spioniren, was es benn gibt (sie verlieren sich).

# Zwen und zwanzigster Auftritt.

Borige, Fiesto, Kalkagno, 2 Faßzieher, bann Berrina, Sacco, bie Salamimanner.

### Riesto.

Andreas hat also Seffeltrager bei sich? Desto besser — er soll an mir seinen Mann finden — ist Jean wirklich einsgesperrt?

Ralfagno.

Man sagt so.

Fiesto.

Man fagt? Tob und Hölle, foll der Dieb noch lange fren herum gehen? (Lenort zeigt fich im hintergrunde.)

Fiesto (wird fie gewahr).

Ha, ich kenne diesen Mantel, 108) und wenn du mit dem Satan verschworen wärst, so sollst du nicht fren durchkommen (faßt Lenorl bei der Brust und schleubert sie den Faßziehern zu). Fort mit der Bersonage ins Zuchthaus.

Lenorl (fintt betäubt einem Faßzieher in ben Arm).

(Berrina und bie übrigen treten ein.)

## Sacco.

Sier ift Fiesto! Wir haben gewonnen, — gegen 30 Faßziehers find im Gaftzimmer, wir haben von ben Seffeltragern nichts mehr zu fürchten. Fiesto foll fünftig unfer herr feyn.

MIle.

Es lebe Fiesto.

Fiesto.

Schleppt ben Elenden bort fort (auf Lenorl beutenb).

# Ralkagno.

Ich hatte gute Luft, und gabe ihm noch etwas mit auf ben Weg (er reibt auf 110) gegen Lenort). Ha, Kameraden, schaut her, das ift kein Gesicht von einem Friseur. 111)

## Fiesto.

Nicht? — (er blidt zu Lenorl und zieht das Auge erschrocken zurud) Nein — Teufel — nein, das ift nicht Jean (voll Schmerz) Spiegelgesecht der Hölle, das ist mein Weib! 112)

# Drey und zwanzigster Auftritt.

Borige, Bourgognino, dann Andreas, von Seffeltragern umgeben, ber Grundmachter.

Vourgognino (eilig).

Andreas fommt mit feinen guten Freunden.

Unbreas (tommt mit feinen Freunden).

Meine Herren, ich war auf einen Vall eingeladen, aber so viel ich merke, soll die Sache ernsthaft werden. Ihr wollt mir die Kundschaft auffünden? Habe ich alter Mann das um euch verdient?

Alle.

Fiesto wird uns mit Ware verfeben.

Berrina.

Das darf er nicht. Er hat keinen Anspruch auf ein bürgerliches Gewerb'. — Nicht wahr, Herr Grundwachter?

Grundmächter.

Das verfteht fich.

Fiesto.

Mit mir ift es ohnedem aus — mein armes Weib hat ber Schlag getroffen — ich treib' keinen Handel mehr.

Kalkagno.

Sie schlägt die Augen auf.

Lenorl.

Fiesko — vergleiche dich mit dem Andreas —

#### Fiesto.

Ja, Lenorl, das will ich, er darf mir feine Schuld noch nicht bezahlen.

Undreas.

Und ich nehme aus Dankbarkeit den Fiesko zu meinem Compagnion an.

Mile.

Bravo, so ist's recht — Eviva!

# Fiesto.

Nun bin ich zufrieden — ruft alle Freunde zusammen ben heutigen Ball halte ich aus — (zu Lenori) Frau Compagnionin, (umarmt fie) wir machen heute mitsammen den Kehraus.

#### Mile.

Juhe! — Eviva Fiesto! (rauschende Musit fallt ein.)

# Chor (originel).

Send luftig, juheißa, hebt d' Füß' in die Höh', Die Salamimänner hab'n heut' ein' Gaube! 113) Wir haben gezankt zwar, doch luftig gieng's aus. Wer fröhlich will senn, komm' in's Lerchenfeld 'raus. Froh sind wir von herzen und wollen uns freu'n, Als Salamikrämer nun recht luftig seyn, Und haben den Fasching wir fröhlich vollbracht, So wünschen der Freunden wir nun gute Nacht.

(Gin italienischer Tang mit Rastagnetten fällt ein und schließt mit allgemeiner Gruppe.)

Enbe bes Stüde.

Anmerkungen.



# 1. Einleitung.

Eugen Guglia, "Geschichte ber Stadt Bien". Prag, Wien, Leipzig, Tempsky 1892. S. 178 f.
 Guglia, S. 183, 184. Auch Nagle Zeibler, "Deutsch-öfterreichische

Literaturgeschichte", Schlugband, G. 451 ff.

"Briefe bes jungen Gipelbauers an feinen Herrn Better in Kafran, mit Noten von einem Wiener". Wien, Beter Rehms

fel. Witme. 1813 ff.

4) leber bie Berfon bes wiederholt genannten und geschmähten nordbeutschen Rezensenten tonnte ich keine Klarfeit erlangen. Beder Abam Müller noch Friedrich Schlegel gaben meines Wissenst Anlaß zu berartigen Angriffen. Schlegels "Deutsches Museum" hat im Gegenteil den öfterreichisch-patriotischen Standpunkt betont, 3. B. in bem Auffah "Für ein österreichisches Ibiotikon" 2, S. 343 f. Man erinnert sich wohl Abolf Mülners, bessen "Schulb" 1813 im Burgtheater die Uraufführung erlebt bestein "Schitto 1815 im Surgischier die Artalisaufung ertebt hatte. Nach 1817 könnte der Lyriker Wilhelm Müller gemeint sein, der nach kurzem Aufenthalt in Wien im "Gesellschafter", 1817, Nr. 197—200, über die Theater Wiens schrieb. Wie mir Herr Prof. Ed. Castle freundlichst mitteilt, denken Wiener Forscher an Rogebue, beffen Aufenthalt in Wien freilich schon gvriczer un kobsenie, oeisen Aufenthalt in Abien freilich ichon in die Jahre 1797 – 1799 fällt, ober an Clemens Brentano, desse "Valeria" 1814 im Wiener Burgtheater versagte. Auch Karl Spahier, der sich 1794 in der "Berlinischen Musstalischen Zeitung" gegen die Verstachung der Wiener Zauberstücke sehr schang" ausgesprochen hatte, könnte allensalls gemeint sein. Darüber vergl. Krone, Wenzel Müller (Dissertation), Verlin 1906, S. 28. 5) Die "Verlinische Gesellschaft sür deutsche Sprache" wurde 1814

durch den Hofrat und Professor Christian Beinrich Wolfe und den Privatdozenten Dr. Karl Krause gegrundet. Um 4. Januar 1815 murbe fie in einer "Ratsverfammlung" feierlich eröffnet. Es gelang den Gründern, noch im felben Jahre Th. Heinfus, F. L. Jahn, August Zeune, Giesebrecht, Köpte u. a. für die Gefellschaft zu gewinnen. Unter ben Mitgliebern finden sich so entschiebene Puristen wie Campe und v. Anton (über Anton vergleiche mein Buch "A. G. Meißner", Berlin, Behr, 1900, S. 156, 301). Näheres über die Ziese und die Methode der Gesellschaft erfährt man aus ihrem Jahrbuch, 1. Band, Berlin,

Maurer, 1820. — Bu jenen Berten, die der Gefellichaft gu-geeignet wurden, gehört intereffanterweise auch die "Sammlung öfterreichischer Boltklieder" herausgegeben von Ziska und Schottky, Befth, Bartleben, 1819. — Einen vermittelnden Standpuntt nimmt R. Fifcher ein in gr. Schlegels "Deutschem Mufeum", 4. Bb., G. 451-478, in feinem Auffat "Bon bem Burismus ber öfterreichischen Mundart", ber gang treffend auf die fprachbildende Kraft der Wiener Mundart, auf ihre verdeutschende Birtung durch Betonung, Suffige, Bortbildung hinweift und den norddeutschen Puristen rät, sich lieber um den Wortschat der Süddeutschen zu kümmern, statt mißglückte Neubildungen auszubeden.

6) Rach Fr. Sügel, "Der Wiener Dialett", Wien, Bartleben, 1873, S. 138, murbe biefer Ausbruck "geftohlen" bedeuten. In Diefem

Zusammenhang gewiß nicht zutreffend. Guglia, S. 204.

8) Buglia, ebendort. 9) Guglia, S. 186.

10) Gipelbauer 1818.

11) Guglia, S. 204.

12) lleber die Auffaffung ber frangösischen Revolution burch die Wiener, vgl. Guglia, S. 174.

13) Cipelbauer 1820.

"Aleine Wiener Memoiren, Genrefgenen, Fresten, Stiggen, Berfonlichkeiten und Gachlichkeiten, Anetboten und Ruriofa, Bifionen und Notigen gur Geschichte und Charafteriftit Wiens und ber Wiener in alterer und neuerer Beit" von Frang Graffer, Wien, Bed, 1845.

Gin Beitrag gur 15) E. v. Komorgnisti, Emanuel Schikaneder.

Befchichte bes beutschen Theaters. Berlin, Behr, 1901.

16) S. Landsberg, Der Sund bes Aubri. Boffifche Zeitung 1907, Rr. 95 und Krone, B. Müller, S. 68 (als Pendant jum "Sund des Aubri" Perinets "Die Rage der Frau von Bichorn").

17) Romorzynski, S. 157.

18) Derfelbe Bug icon bei Schikaneder, vgl. Komorgynsti, S. 179.

19) Bgl. Bügel, G. 145. 20) Komorzynsti, S. 166, 169.

21) Rach Eb. Caftle, Bur Ginführung in Ferdinand Raimunds Werte, Leipzig, Seffe, S. LXIII, batte Bauerle "einem alten Sprichwort ber Wiener die flaffifche Wendung gegeben: "Ja, nur ein' Raiferstadt, ja, nur ein Dien!" Bgl. Goedefes Grund-riß ', S. 827. Rach Sauer-Gloffy, F. Raimunds fämtliche Werke, Bb. 3, S. 444 fand sich ber Refrain schon in einer 1784 erschienenen Brofchure: "Schwachheiten ber Biener".

Schon Schikaneber hatte fich biefes begeifterte Wienertum ju Rute gemacht und weidlich fur feine Zwede ausgebeutet.

Romorgynsti, S. 25.

23) Bgl. Goedeke, Grundriß 2, § 259, S. 299. Ueber das typische Lob Desterreichs, Wiens und die Gulbigung der Dynastie, vgl. Castle, S. XXXI; Komorzynski, S. 160.

- Der Prater ichon bei Schifaneder, vgl. Romorgnnsti, S. 169, 178.
- 25) Goebete, Grundrig 1, § 834, G. 827. 26) Ueber diefe Selbstbespiegelung, Goedefe, Grundrig 2, § 259,
- **6. 3**00.
- 27) Diese Defadeng icon bei Schifaneder ersichtlich, & B. in dem Stud "Der Fleischhauer von Dedenburg", Romorgynsti, S. 165 f.
- 28) Darüber gleichfalls Romorgnisti, G. 165.
- 29) Nach der ansprechenden Vollsetymologie (R. Fischer in Schlegels "Deutschem Museum", a. a. D., S. 474) ber Sie-Mann, ber Mann, ber eine "Sie" ist.
- 80) "Romantisches Gemälbe aus bem 14. Jahrhundert in fünf Aften" von August von Rogebue, Leipzig 1800.
- 31) A. v. Weilen, Ueber das Vorfpiel zu Shatelpeares "Der Widerspenstigen Zähmung", Frankfurt, Liter. Anstalt, 1884.
  32) Bgl. Schikaneder, "Die bürgerlichen Brüder", Castle, S. LXXI.
  33) Von Wilhelmine Karoline von Wobeser, Leipzig 1795. An
- Diefes Buch fnupfen fich Gegenschriften.
- 34) Die Borführung ber Bertreter ber verschiedenen Gesellschaftstlaffen und Berufftande ift gleichfalls Tradition. — Bgl. Caftle,
- S. XXXI; Romorgynöft, S. 158.
  "Gine stehende Figur des Theatre Italien sind die komischen Aerzte, in Wien besonders aus den verschiedenen Alcesteparodien
- gut befannt." Caftle, S. LVIII. Bgl. Anm. 58. Ueber ben Gastwirt vgl. Komorzynski, S. 169.
- 37) Ueber ben Sarfenisten bei Schikaneder val. Romorgynsti, G. 171, Den Barfeniften im Leben und in ber Literatur por und nach Raimund charafterifierte Caftle S. LXXXVII; Diefe Busammenstellung ergänzt ber Sipelbauer 1814 um die Gestalt des Harfenisten in dem Stück "Die Belagerten oder Die patriotische Debitlerin". Bäuerle schildert in seinen "Memoiren" (Wien, Selbstwerlag, 1858), 1. Bb., S. 98, eine vergnügte aus Bettlern bestehende Wirtshausgesellschaft, die der harfenist als Impropisator ergögt, indem er auf jedes Mitglied der ehrsamen Bettlerzunft einen paffenden Reim gum beften gibt.
- 38) Ueber die Wiener Ruche : Romorgnafti, G. 169 ff.
- "Wafferfpit" auch "Wafferfpat" die Mehlfpeife "Noderln", welche in Waffer getocht wird. Bugel, S. 186.
- 40) Der Wiener Fiater auf ber Buhne, vgl. Romorgynsti, G. 33, 161, 162,
- 41) Gräffer III, 116 und fonft.
- 42) Gin polternder Seemann ichon in Schifanebers tomifcher Oper "Die Waldmänner", 1793. Komorzynski, S. 161.
- 43) Goebete 1, S. 804, fieht in biefen Arahmintel-Spagen birette Satiren auf Wien und bie Wiener. Dagegen Caftle, S. XXXI, über die Begenüberftellung von "großftadtischem Betriebe und frahwinflerischer Befchranttheit".
- 48a) Bezieht fich vielleicht auf die allerdings erst nach 1825 einsetzende Schwärmerei für Walter Scott.
- 44) lleber die fcmäbische Dienstmagd in ber Wiener Dramatit, Caftle, S. XCVI; über einen fcmabifchen Schuftergefellen,

Romoranneti, S. 163. - Der ichwäbifche Schnedenbandler als Biener Stragenfigur, Caftle, G. LXXI; auch Ragl : Reibler. S. 525.

45) Den Ungarn in Bien bat - nach Caftle, S. LXXI - Marinelli 1774 in bem gleichnamigen Stud auf die Bubne gebracht. Der ungarische Ebelmann mar eine Biener Strafenfigur". Ugl. über die öfterreichischen Boltsftamme auch Goedete ?, V, S. 300: Romorannsti, S. 158.

46) Gipelbauer 1819.

47) Gipelbauer 1818.

48) Entfchieden abgelehnt im "Sammler", Rr. 206, vom 26. Degember 1813.

Grundriß 1 III, § 334, G. 802 f.

50) Romorgnisti, S. 157 f.

51) Bogegen Goedete 1, S. 801, weder beißenden Dit noch perwundende Satire in diefer Literatur ertennen will.

52) Bgl. hierzu auch Goebete, Grundriß 2, V, S. 199; Caftle, S. XXXI.

58) Wiener Parodien und Travestien hat Goedete 1, § 334, S. 804, zusammengestellt. Lon dramatischen Travestien berichtet auch der Gipeldauer: so von Gieseles "Travestiertem Aeneas", von Perinets "Travestiertem Fridolin" und "Travestierter Debea". von einer Parodie der Oper "Johann von Paris" (von Boieldieu), alle 1813 im Leopolditäbter Theater aufgeführt. Ueb "Allceste" Barodien, darunter jene von Josef Richter, Ueber bie "Altcher und Gewey ("Der travestierte Faust", zwei Szenen), nol. Raal-Reidler, a. a. D., S. 507 ff. Ebenda, S. 515 f. über literarische Parodien. Zu Perinet, vgl. Goedete, Grundriß?, V, S. 259 f., 333 f.; auch R. Fürst, "Travestierte und parobierte Klassiker", Buhne u. Welt, 9. Jahrg. (1906), Nr. 2, 3, S. 56—63, 99—102. — Auch Bäuerle schrieb Parodien, 3. B. auf "Kabale und Liebe" (1828) und "Maria Stuart" ("Marie Stuttgardin" 1815, vgl. Krone, S. 15). Auch Meisls "Lustiger Frip" ist eine Parodie, vgl. Ann. 76; Meisl schrieb überdi es die beliebte Parodie "Othellerl, der Mohr von Benedig." 54) Der aus Oftindien heimkehrende, millionenreiche Bruder als

Retter ichon bei Schifaneder "Der Gleischhauer aus Debenburg",

Romorgynsti, S. 165.

55) Der als Dieb entlarvte Lord ebenfalls schon bei Schikaneder "Die Fiafer in Baben" 1793, Komorzynski, S. 160.

56) Bankivurft-Thaddadel, vgl. Caftle, S. XVIII ff. Dienerschaftsfgenen in Schilaneber "Die Fiater in Baben", Romorgynsti, S. 162.

57) Caftle, S. XXII.

58) Romorzynsfi, S. 82.

59) lieber die Luftichiffer in Wien, vgl. Cipelbauer, Caftle, S. LXV, und Bäuerles "Memoiren". Schon 1791 fuhr Blauchard im Prater mit feinem Luftballon auf, 1820 wurde der Aufflieg ber Madame Reichard im Prater als Boltsfest gefeiert, 1823 machte Demoifelle Garnier Berfuche mit bem Rallichirm.

- Ueber Jatob Degen: Fr. Schlegels "Deutsches Museum", Bb. 1 (1812).
- Bu ben "Mythologischen Karikaturen", vgl. Fürst, Buhne u. Welt, a. a. D.; Komorzynski, S. 52, Anmerkung; Goedete , V, S. 299 f.; Nagl-Zeibler, S. 511 ff. 61)
- 62) Ueber Bengel Müller, vgl. Balter Krone (fieh Unmerkung 4).
- 63) Rach Hügel, S. 140, "ein Ausdruct, bessen man sich als Antwort bebient, wenn man keine zu geben beschlossen hat".
  64) Nach Hügel, S. 95, "Muprechtsknecht"; wird wohl auch aus getrockneten Pflaumen hergestellt ("Zwetschlekentrampus").
  65) Goebeke , V, S. 299.
- 66) Ueber Berinets Samlet-Travestie, Fürst, "Travestierte Klaffiler", Buhne u. Belt, 9, S. 57-61.
- 67) Fürft, a. a. D.
- 68) Ueber die Mufit gur "Travestierten Zauberflote" fagt Krone S. 72 nichts Raberes.
- 69) Die Insassen des Zuchthauses zu Stein in Niederösterreich. 70) Capo, das italienische Wort für Haupt, Führer.
- 71) Zwiden: Rartenfpiel. 72) Zarteln: ebenfalls.
- 73) Caftle, S. XCII.
- 74) Romorannsti, S. 161.
- 75) Die Anregung mögen bie 1818 in Wien jur Schau gestellten mechanischen Figuren bes Maschinisten Malzl (vgl. S. XXIII) gegeben haben; vielleicht auch bie berfihmten Unbroiben bes Mechaniters Jacquet Drog.
- 76) Ueber Meists "Der luftige Frig", Nagl-Zeibler, S. 536 f. Das Stud ift eine Parobie auf van ber Belbes "Schlummere, traume, erheitere bich"; Meisls Stud wurde wieder burch Wimmers "Der traurige Frih", aufgeführt am 19. Dez. 1818 im Theater in der Josefstadt, parodiert (vgl. Goedeke 1, § 334, S. 829). Damals faßte Grillparzer den Plan zu seinem "Traum ein Leben".
- 77) In der "Gefpenfterfamilie" und in der "Reife nach Paris" bebeutet die Bertleibung allerdings die Schurzung, nicht die Löfuna bes Anotens und geht von ben "Bofen" aus.
- 78) Derfelbe Trick schon in Schikaneders "Die Oftindier vom Spittelberg", 1799, Romorgynsti, S. 176.
- 79) Goedete, Grundriß 1, § 334, S. 822 f.
- 80) Ebenda, S. 820.
- 81) Cbenba, S. 828 f.
- 82) Val. Anm. 51.
- 83) C. v. Burgbach, Biographisches Lexiton des Raisertums Defterreich. Urtifel: Meisl, Bb. 17, G. 284 f.
- 84) Ebenda.
- 85) Defterreichische National = Engyflopadie, herausgegeben Caitann und Gräffer, Wien 1853, 1. Bb., S. 164.
- 86) Vgl. Anm. 14.
- 87) "Oftbeutsche Post", 12. Jahrg., Nr. 50, vom 19. Februar 1860.

88 F. Ullmager, "Gin literarisches Straufchen gur Erinnerung an ben verftorbenen Bolfsbichter und Rechnungsrat Rarl Deist, nebst feiner Biographie". Wien, Schmidbauer und Solgwarth, 1853.

89) Defterreichischer Barnag, bestiegen von einem heruntergefommenen Untiquar. Fren-fing, bei Athanafius und Romp. (Samburg,

hoffmann und Campe), 1834.

90) Cafile, G. XXXII.

91) Wien 1858, vgl. Anm. 37.

- 92) Wiener Theaterzeitung, 50. Jahrgang, Nr. 28, vom 2. Februar
- 98) In ben Jahren 1809, 1810 ift Bauerles "Theaterzeitung" nicht erfchienen. Bgl. Goedete, Grundrig 2, G. 301.

Wurzbach, a. a. D.

95) Andere Daten bei Burgbach.

96) Caftle, S. XXXII.

- 97) Th. herrmann in ber Wiener Theaterzeitung, val. Unm. 87.
- 98) Desterreichische National-Engyflopadie, 1. 20., S. 164 f. Der mufitalifche Refrain bes Liedes, bas Bengel Müller vertont hat, ift burch Krone, S. 67, erhalten worden.

Der Banberer", 31. Jahrg., Nr. 311, vom 27. Dezember 1844. 100)

101) Nach Wurzbach.

162) L 17.

103 Mach Goebete.

104) Defterreichische National-Engyflopadie.

105) S. 86. — Neber ben Erfolg ber "Alline" und Mullers Mufit, auch im Ausland, vgl. Nagl-Zeibler, S. 538 f.; Goedete a. a. D. 106) Goedete. — Neber Staberl: Nagl-Zeibler, S. 528 ff.

107) Goedefe, Grundrig 1, § 334, G. 827.

108: Burgbach, Artifel: Reftron.

108a) Dieses von Bäuerle selbst angegebene Datum scheint nicht zu= autreffen.

109) Arone, S. 30, 65.

110) lieber Schufter, val. Caftle, S. XXXIII.

- 111) Erwähnt von Krone, S. 65. 112) Goedeke <sup>1</sup>, § 334, S. 825. 113) Abgedruck in: "Ferdinand Raimunds fämtliche Werke", heraus=
- gegeben von Rub. Fürst, Berlin, Bong, Teil 3. Riemann, Opernhandbuch, S. 619. Nach Krone S. 11 wurde 114) schon 1790 in Wien ein Ballett "Zemire und Azor", Tänze von Wengel Müller, gegeben.
- 115) Biographisches ju Karl Meisl: Goedete, Grundriß 1, III, § 334, S. 828 f. Burgbach, Biographisches Lexiton, 17. Bb., S. 284 bis 286. Defterreichische National=Engyflopadie, 3, S. 631. F. Ullmaner, val. Unm. 88.

116) Wiener Allgemeine Theaterzeitung, Nr. 282, vom 11. Ottober 1853.

117) Cbenba.

118) Ueber ben Erfolg bes "Luftigen Frit, Magl-Beibler, G. 537, bas Stud "wurde von Juni 1818 bis Februar 1819 fünfzigmal gegeben und erhielt sich Jahrzehnte auf der Bühne". Nach Goedete, a. a. D., wurde es 1826 in Riga, 1830 in Breslau

aufgeführt.

119) Nach Goedeke, Grundriß 1, S. 831, war es die Musik, die Beethoven zu Kohedues "Nachspiel mit Chören und Gesang: Die Ruinen von Athen" gelegentlich der Eröffnung des Neuen Theaters in Budapest 1812 geschrieben hatte.

120) Desterreichischer Parnaß, vgl. Ann. 88. 121) In der "Wiener Abendpost", Nr. 76, vom 2. April 1867. 122) Nach Ullmayer.

123) Oftbeutiche Koft, 12. Jahrg., Nr. 50, vom 19. Februar 1860. 124) Krone, S. 72, findet, daß Müllers Musik zur "Entführung der

Pringeffin Guropa", "zu wenig mufitalische wigige Ginfalle enthält, um unter die mythologischen Parodien gerechnet gu werben". An anderer Stelle (S. 81) findet er allerdings, daß sich der Frangose Offenbach in seinem Orpheus in der Unterwelt dirett mit Mullers "Entführung der Europa" begegnet. Natüclich falle der Bergleich durchaus zu Gunften Offenbachs aus. Das Stud felbft unterschätt er m. G. außerordentlich.

125) Biographisches zu Gleich, Goedeke , III, § 384, S. 820. — Wurzbach, Biographisches Lexiton, 5, S. 214 f. — Desterreichische National-Engyflopadie, 2. Bd., S. 381. - Gloffy im Grillparger-

Jahrbuch 4 (1894), S. 168.

126) Nagl-Zeidler, S. 534 (Gleich und die Zauberoper).

127) Goedeke, Grundriß <sup>1</sup>, III, § 334, S. 800. Ueber das Tierstück bei Gleich und Genossen, Nagl-Zeidler, S. 533 f.

128) Athenaeum, London, 6. März 1841. 129) Bgl. S. XXXIII.

130) Wiener Theaterzeitung, 50. Jahrg., Nr. 28.

191) Nagl-Reidler, S. 521, verzeichnet die Parodie unter Gleichs Namen.

132) Fischer in Schlegels "Deutschem Museum", a. a. D. F. Minor, Schiller, Berlin, Weidmann, 1890, 2. 8b., S. 209 f.

133) hier und fpater ift Fiesto gitiert nach ber Ausgabe Mannheim 134) 1783, abgedrudt in "Schillers famtliche Schriften", hiftorischfritische Ausgabe, herausg, von Rarl Goedete, Stuttgart 1868, 3. Teil, S. 9-161.

135) Castle, a. a. D., S. XXXIII. 136) Gbenda, S. L., S. LXX. 137) Goedete 1, a. a. D.

138) Caftle, S. LXXXIII.

138a) R. Fellner, Nation 7 (1889-90), S. 515-518.

139) Caftle, S. L.

- 140) Ebenda, S. XLIV. 141) Cbenda, S. XCIII.
- 142) Cbenba, S. IC.
- 143) Ebenda, S. LXXXI.
- 144) Ebenda, S. XLIX, L. 145) Ebenda, S. LI, LII.
- 146) Cbenda, S. LXXV.

- 147) Ebenda, S. LXX.
- 148) Ebenda, S. LXIV.
- 149) Cbenba, S. LXXXIX.
- 150) Ebenda, S. XCVI, CXVI.
- 151) Cbenda, S. XL. 152) Cbenda, S. LXX.
- 158) Goebete 1, a. a. D.
- 154) Caftle, S. LVIII.
- 155) Cbenda, G. LXIII.
- 156) Ebenda. 157) Ebenda, S. XCIII.

- 158) Ebenda, S. XXXIV. 159) Goedefe 1, a. a. D. 160) Goedefe 1, a. a. D., S. 803.

#### 2. Stücke.

## Die Bürger in Wien.

- 1) Die heutige "Beigerberlande", faiartige Strage im britten Wiener Stadtbegirt.
- 2) Die ftehende Rebensart, vgl. G. LXIX.
- 3) Damit foll die Bedeutung bes Sieges ausgedrudt werden.
- 4) Stadt in Diederöfterreich.

- 5) Anfpielung auf Ignas Schufters fleine Figur. 6) Kafehandlerin, hügel, S. 88. 7) Der Neuftabter Schiffahrtskanal, an bem Wiener-Neuftabt, Die Stadt in Diederöfterreich, liegt.
- 8) Bedeutet in Wien ein einfenftriges Bimmer.
- 9) Irrenhaus? 10) Vgl. S. XXXVI.
- 11) Die Seilerftatte, Plat im erften Biener Stadtbegirf, bier als Marktplay.
- 12) Vgl. S. XXVI. 13) Vgl. S. XXV.
- 14) Bgl. S. XXXIV.
- 15) Bgl. S. XLV.
- 16) Bgl. S. XL. 17) Bgl. S. XLVI.
- 18) Die Mutter bes Tirolers hat wohl in Lieng in Tirol, nicht in Ling in Oberöfterreich gelebt; gleichwohl fpricht Staberl fpater (II, 4) von ber Linger Corte.
- 19) Val. S. X.

-

20) Bohl icherzhafte Beziehung auf Redlichs Gewerbe. (Schlegel = Reule).

21) Dubler = Jobler, Sügel, S. 50. 22) Bgl. S. XLIII.

28) Vgl. S. XVI, XXIX, XLI.

24) Ruprechtstnecht. 25) Bgl. S. XVI.

26) Neueren.

27) Seibenftoff.

28) Wohl: er war erkenntlich.

28a) In Nieberöfterreich geht bie Boltfage, daß auf dem Faffe, bas ben beften Bein enthält, die fcmarge Rage fist.

Artiger.

30) Schnippisch, hochfahrend.

31) Schanben. 32) Säßlicher.

33) Schliff'l: "Schimpfwort für einen groben Menfchen; bebeutet fo viel als bas Mort Grobian", Bugel, S. 189.

34) Harb, "ungehalten, aufgebracht", Hugel, S. 78. 35) 1831 wurde bas Stud verboten, weil "bie weitere Aufführung bei ber uniformierten Burgerichaft fehr unliebfam aufgenommen werden und fehr leicht ju Erzeffen Beranlaffung geben durfte." Nagl-Zeidler, S. 580.

36) Alfo, wie alles vorangegangene, eine contradictio in adjecto.

Bgl. S. LXVII.

37) Pantoffelheld, Sugel, S. 149; vgl. Ginleitung, Unm. 29.

38) Will fagen: basfelbe Belb.

39) Rlirrt.

40) Die Schwefelquellen in Baben bei Wien. 41) Roffinen.

42) Simmering, füboftlicher Borort von Wien.

43) Umper, ein Rannengefaß, Bugel, G. 51. 44) Tarteln, gewöhnlich torteln = beim Behen schwanten wie bie Betruntenen, Sügel, S. 165.

45) Vgl. S. XXXIII.

46) Much in Bauerles "Der Freund in ber Not", in Meists "Die Damenhüte im Theater" und "Das Gespenft im Brater" halt sich die komische Figur für den Bevorzugten.
47) Ich Läppischer.
48) Berbindet den dritten mit dem zweiten Wiener Stadtbezirk.

49) Gin fleines Ruderschiff, Sugel, G. 196.

50) Denfelben Ramen führt der Fiater in "Der Fiater als Marquis". Stammt vielleicht aus Schikaneders "Die Fiaker in Wien"?

51) Duct-Entchen.

52) Bal. S. XXVII. XXIX. 53) Falsch angewendete Fremdwörter, vgl. S. LXVII. 54) Bgl. S. XLIII.

55) Siehe Unmerfung 52.

- 56) Fahrig. 57) Dalt, "Schimpfname für einen dummen Menfchen", Sügel, S. 85;
- 58) Faungen: "ber gemeinfte Ausbrud für Ohrfeige", Bugel, S. 58.

59) 3m erften Biener Stadtbegirt. 60) Bgl. S. LXXI.

61) Bilt natürlich bem Bublifum.

62) Labet: vom frangofischen la bete; im Spiel fo viel wie "verloren habend".

63) Lat. S. XXVII.

## Der verwunschene Pring.

1) "Waderl" = ein fleiner Facher, Sügel, S. 184. — Abgewirtschaftet = bantrott. - Der Waberlmacher ift bem Parapluiemacher Staberl literarifch nabe verwandt.

2) Ang'legt = angefleibet; altbachene = altbadene, b. h. fcon am Bortage gebaden, alfo unfrifch wie beim Bebad.

"Unter mehreren Gegenftanden etwas auswählen", Sugel, S. 30.

4) Bgl. S. XLIII.

5) So viel wie verdammt. — Rach Sügel, S. 182 vertratt = verfehrt.

"Das Kompliment der Kinder", Hügel, S. 45. 7) Uebrig, unverheiratet.

8) Rurios = "feltfam, wunderbar", Bugel, S. 97.

9) Bgl. S. LXVII.

10) "Ginen Anlauf nehmen", Sugel, S. 126. 11) Rittergüter.

12) Fraifen, gewöhnlich im Plural, Rrampfe. 13) Raub.

14) Berrofteten.

15) Nach Raimunds Ertempore, val. Caftle, S. XXXVI.

16) Schwierigfeiten. 17) Bgl. S. LV.

18) Beilchen.

19) Vielleicht: Excusez?

20) Die befannte Strafe im erften Stadtbegirt.

21) Schnell'n = betrugen, übervorteilen, Bugel, S. 143.

22) Bgl. S. XLIII. 23) Bgl. S. LXVII.

24) Ugl. ebendort.

25) Richtig: mir.

26) Vgl. S. XLIV. 27) Vgl. S. XXX. Roffau: neunter Biener Stadtbegirt.

28) Thurygaffe im neunten Stadtbegirt. - Raltenleutgeben ufm. Dörfer nächft Wien. Der Bortwit "Raltenleibgeben" bezieht fich nicht auf die fpatere Raltwafferheilanstalt, die erft viel fpater errichtet worden fein foll.

29) Der zoologische Garten ift in Schönbrunn.

80) Auschiach = fehr häßlich, Hügel, S. 28. 81) Aus Mogarts "Don Juan".

32) Sier natürlich: Baben.

33) Ungarischer Ausruf.

34)

"Johann von Paris", Oper von Boielbieu 1812. Sieronymus Bayer, Wiener Tonkunftler, 1787 — 1845, schrieb 35) Operetten, tomische Opern, Rammer- und firchliche Mufit. Deutscher: ju ergangen Balger.

36) Zu Ende (wie in: Garaus, Tautologie). Bgl. S. XXXI.

37)

38) Gemeint: Grazien, vgl. S. LXVII.

39) Bgl. S. XL. 40) Bgl. S. LXVII.

- 41) Reminiszenzen an bas "Schlaraffenland". 42)
- "Säuptelfalat, Ropffalat", Sügel, S. 78. Bgl. "Die Bürger in Wien", Anm. 52. 43)

44) Champignons (Schwämme).

45) Lamm.

46) Bergbinterl = "ber Liebling unter ben Rindern einer Familie", Hügel, S. 82. — Bintl = "Schimpfname für kleine boshafte Kinder", Hügel, S. 10.

47) Bgl. S. XXXVII.

48) Statt: Rellermeifter.

49) Gin Faß, das funf Gimer Inhalt hat, Sugel, S. 55.

50) Anspielung auf die Tierheten, val. S. XXIII.

51) Vgl. S. LVI.

52) Enten.

53) Im Original irrtumlich: Gilfte wiederholt und von da bis Alt-Schluß faliche Nummerierung ber Scenen.

54) Riechendes. 55)

"Jemand zum Besten halten, auch foppen", Sügel, S. 117. Bgl. S. XXVIII. 56)

57) Bagen: Patich, auch: bummer Rerl, daher Wortwig. 58) Vgl. S. XXXIV.

59) Werd's

60) Schnupfen.

61) 3hr. 62) Beliebte Devise auf den fogenannten Rebus-Taffen des Altwiener Porzellans: "wandle auf" war in Schriftzeichen angebracht, Rofen und Vergismeinnicht maren gemalt.

63) Bgl. S. LV.

64) Bgl. S. XLVI. 65) Bgl. S. XXVII.

- 66) "Schmahwort für eine schmutige ober garftige Frau", Sügel,
- 67) "Gine aus Rartenpapier ober Pappenbedel angefertigte Schachtel", Hügel, S. 87.

68) Alls Rebensart bei Sügel, S. 26, angeführt; ichiech = haglich, Aftl = After.

69) Durchweg wirkliche Wiener Strafen und Plate, meift aus bem erften Stadtbegirt. Jagerzeile, jest Praterftraße, zweiter Begirt; Bieden, vierter Begirt, Beiggerber, britter Begirt. Ueber ben Scherz, vgl. S. XXVIII f. Das Saus zum "fcmecketen Burm" betanntes Durchhaus in ber inneren Stadt Bien, in beffen Reller ein übelriechender (fchmedender) Lindwurm gefunden worben fein foll.

70) Mücten.

71) Der aus Wien stammende Luftschiffer Jatob Degen, val. G. LVII.

72) "Gine junge, fich in allem übereilende Berfon".

78) Abjetito ju "Dalt" und "Talt": bumm. 74) Bgl. G. LV.

75) Wiener Bergnügungsort, vgl. G. XXVIII.

76) Agurblauen.

- 77) Echlappfchuhe.
- 78) Vgl. S. XXV. 79) Vgl. S. LXVII.
- 80) Vgl. 6. LXVIII.
- 81) Bgl. C. XLIII. 82) Val. Anm 51.
- 83) Bgl. S. XXXVII.
- 84) Val. S. LV.

85) 2gl. G. LVIII.

86) Bon ber schwarzen Farbe bes Bit im Rartenfpiel.

Vgl. S. LXVII.

Sich polben: Diefe Rebensart tommt von einem Rinderfpiele ber, in bem die Rinder einen Plat als ben "Lefopold" (nach bem heiligen Schuppatron Nieberöfterreichs) bezeichnen; an Diefem Blat ift ber Berfolgte vor feinen Berfolgern ficher.

89) Plattet.

- 90) Das Theater ift bas Leopolbstädter, heute Carl-Theater, vgl. Unm. 69.
- 91) Wieden = vierter Stadtbezirt, am Sundsturm ebendort, Stroggie gaffe im achten Bezirk, vgl. S. LVI.
  92) Gin faßförmiges hölzernes Gefäß mit Tragbandern, Bugel, S. 46

93) Schlußhuldigung fürs Publitum, vgl. S. LXXIII.

#### Die Entführung der Prinzessin Europa.

1) "Reuchend burch bie Dafe atmen", Sugel, S. 119.

2) "Ausbrud bes Bebauerns für arme und ungludliche Berfonen", Bügel, S. 79.

3) Wein von 1803.

4) Schlingel.

5) Diefe Redensart für betrügen, überteuern, foll baber ftammen, daß die Bauern mehr gablen mußten, wenn ihnen ber Barbier ben Löffel in ben Mund ftedte, um bie Bange jum Rafieren glatt zu spannen, als wenn er dazu die bloße Fauft nahm. Bgl. S. XLV.

7) Das Tierftud, vgl. S. XXIII.

8) Surrogate, val. S. XIV.

9) Giner ber Surrogatfabrifanten.

10) Anog'n = herumfigen, Bugel, S. 92.

11) Soviel wie: ein Buhnchen rupfen.

- 12) In Meisls "Orpheus und Gurndite" leiht Juno ichließlich bem Orpheus ihr Dhr.
- Bgl. die Abneigung gegen die Sprachmeifter, S. XX, XXXVIII. 13)

14) Bgl. S. XXI.

15) "Hantich" = strenge, hart, Hügel, S. 78. 16) "Grantig" = verdrießlich, übelgelaunt, Hügel, S. 70; stammt angeblich von bem unwirschen Benehmen ber fpanischen Granben, bie zur Zeit Karls V. nach Wien famen. Mit biefen Lauten begrüßt man Kinder.

17)

18) Böhmifche Mehlfpeife.

Rgi. S. XVII f., XXXVIII. 19)

Hation (Portion). Bgl. S. XXXIX. 20)

21)

22)

Maul. 23)

24) Der hund bes Aubri, vgl. G. XXIII.

25) Vgl. Anm. 7.

26) Dier: freigebig. 27) Auslander-Rezensent, vgl. G. XI, XXV.

28) Seffel=(Ganften=)Trager.

29) Rgl. S. XLIV.

30) Val. S. XXXVIII.

31) Ungebot.

32) Val. S. XXXI.

33) Faßförmiges hölzernes Gefäß mit Tragbandern. Bgl. S. XXXIV.

34)

Beerfort und Rlarchen, 2 Teile, Frankfurt, hermann, 1779; auch ins Frangofische übersett, Baris [Mainz] 1789, nach holzmann, 35) Lexiton ber Anonymen von Chriftiane Raubert. - Siegmart, der bekannte Roman von Miller.

"Tascherln = streicheln, liebkofen", Hügel, S. 162.

37) Vgl. S. XXV. 38) Vgl. S. XXXVI.

39) Rroten.

"Bertaufer von Solg an Solghandler", S. 84. 40)

41) Ngl. S. XLI.

42) Rlafter, Mageinheit; Ausschuß, minderwertiges Bolg; führen, unentgeltlich ins Baus ichaffen.

3ch auch; jugleich vielleicht bas 3-a bes Gfels.

- 44) Lud'In = "das Saugen kleiner Kinder an ihren eigenen Fingern", Bugel, S. 103. Sier mohl nur als Reimwort.
- 45) Dubeln = "eine eigene Sorte von Mufit und Befang" (Sugel, S. 51).
- 46) Belutti, Giovanni Battifta, 1781 1861, der lette berühmte Raftrat.

47) Romisch wörtliche Uebersetzung von Heu me miserum! 48) Plat gur Aufbewahrung des holges, hügel, G. 74.

49) Bal. E. XXXIX.

50) Schimpfname für gemeine weibliche Dienftboten, Bugel, S. 166. Gurfte Raimunde Borganger.

51) Gine Art Umwurf.

52) Offene Ralesche, gewöhnliche Form: Parutsch, Bugel, G. 117. 53) Val. S. XXIII.

54) Bohl Begiehung auf einen berühmten Tanger.

- 55) "Spottnamen fur einen aufgeblafenen Menichen", Sugel, S. 143. Bal. Berinet, "Bringeffin Evafathel und Schnubi".
- 56) Flirt.
- Napoleon. 57)
- Berloren. 58)
- 59) Val. Anm. 36.
- 60) Schleifchen.
- 61) Bgl. Anm. 7.
- 62) Vgl. S. XXIV.
- 63) Die Negation ift ironisch, als Beträftigung bes Gegenteils, gemeint. Die bekannten Mittel gegen Ohnmachtsanfälle u. bal.
- 64)

Bon planter, verlaffen, im Stiche, figen laffen.

66) Val. 6. XXXIV.

67) Grethel, wegwerfende Bezeichnung für Frauensperfon. Aehnlich nennt Glis ben Narcif, I, 9, ben hans von allen hanfen.

Schimpfnamen für ein unorbentliches leichtfinniges Frauenzimmer, Bügel, G. 191.

Chapeau (Schapo) wird von Fischer in Schlegels "Deutschem Muscum", 4, S. 456, als eine ber Wiener Mundart eigene, ge-69) lungene Ginbeutschung eines Fremdwortes (in ber Bebeutung von Liebhaber) angeführt.

70) Incaminiren = in die Bege leiten (italienisch).

71) Der Form nach wohl Bit (ein fleiner Sact).

72) Zentnern.

73) "Die Cour machen", Bugel, S. 186.

74) D. h. heutzutage trinfen Die Ganftentrager Bein, Die Rlafche gu vier Gulben. Das Borbergehende bezieht fich auf die Beine von 1806, 1808, 1812, 1816.

75) "Geliebte", Sügel, S. 117. 76) Sigen [und machen uns bavon].

77) Vgl. S. XXXIX.

78) Bal. S. XVIII, XXXVIII über bas Gehaben ber Parvenus (Bacchus ift ber reich gewordene Beinhandler und Beinpanfcher, ber "Giftmifcher"). Rnupft an [mit einem Serrn].

79)

Vgl. S. XXXVI. 80) 81) "Das in der Chriftnacht übliche Bleigießen", Bügel, S. 101.

Obfgone Unfpielung. 82)

- 83) Bube.
- 84) Vgl. Anm. 80.

85) Langfam (tichechisch).

"Tölpel", Bügel, G. 98. 86)

87) Das Folgende erinnert an Samlet V. 1.

88) Schrumpfen ein.

89) Bal. "Der vermunichene Bring" und fonft.

90) G'fpendelt, mit Stednadeln ("Spennadeln") zusammengehalten.

91) Hier wohl für: Sakra, Sakrament ober bergl. 92) Attest.

- 92) unen.
- 93) "Beschimpfen, verleumben", Sugel, S. 21.

94) Mattaroni.

95) Rreishauptstadt in Gerbien.

96) Die befannten gemäfteten und taftrierten fteirischen Sahne.

97) Schminktopfchen.

98) "Sich fest zusammenschnüren", Hügel, S. 197. 99) Domenito Barbaja hatte 1821 das Kärntnertortheater gepachtet, ließ aber die Administration durch den Tänzer Duport besorgen. (Gloss, Grillparzerjahrbuch 4, S. 297.)

100) Vgl. S. XI, XXV.

101) Quodlibet. Jupiter singt Texte aus bekannten Opern, und beginnt mit einer der in Wien so beliebten italienischen Opern, Europa antwortet möglichst vulgär. "Lieber kleiner Gott der Liebe", aus Müller-Perinets "Neusonntagskind", von Kreuter später in den Trauermarsch zu B. Müllers Beisetzung versslochen, Krone, S. 43. Der Schluß aus der "Zauberslöte".

102) Vgl. Anm. 65.

103) "Ein alter Menfch", Sügel. G. 48.

104) Diese Rebensart bebeutet, nach Sügel, S. 140, so viel als: "von mir erfährst du nichts".

105) Rach Sügel, S. 40, Redensart für "Der hat viele Kenntniffe".

106) Remedium.

107) Bohl aus einem ber patriotifchen Alliang-Ballette.

108) Berliebt.

109) Confratres. Zugleich Wortwitz: "fretten", sich muhfam über Baffer erhalten.

110) Vgl. S. XXXIV. 111) Gingelaufen.

112) "Ein fehr beweglicher Fisch", die Karausche, Sügel, S. 65.

113) Natürlich: vergiften.

- 114) Aus Perinet, "Das Reufonntagsfind", Krone, G. 43.
- 115) "Jemanden einen Streich spielen", Hügel, S. 145. 116) "Dickbauch", Hügel, S. 126. Doch nennt in Szene 17 Jupiter
- bie Europa feinen "herzigen Ranzen". 117) Bgl. S. XXI, XXXIV.
  - 18) "Remafori = wirres Gejohle, lärmende Unterhaltung", Sügel, S. 128.

119) Bgl. G. XIX.

120) Euch (schwerlich: enge).

#### Fiesko, der Salamikrämer.

1) Suge Lochel: üblicher Musbrud fur Meth-Salle. Lerchenfeld: jest fechgehnter Biener Stadtbegirt.

2) Aller Salamimanner: im Original alter Salamimanner (Druckfehler).

3) Ummurt'n - die Gurte, Bugel, G. 171.

Naufnen = Bespermahlzeit halten.

5) Bgl. S. XXXVII.

"Das Maifenhaus", Oper von Josef Weigl, Text von Treitschfe, Bien 1805. Riemann, Opernhandbuch, Leipzig, Roch 1887, S. 603. 7) Bal. S. XL.

8) Bal. S. XXXVI.

9) Behaffig, bofe fein, Bugel, S. 120 (von piquer).

10) Bon Berinet, Mufit von Bengel Müller.

11) "Angenehm warm", Hügel, S. 184. 12) "Lärm, Gepolter", Hügel, S. 130 (rumor). 13) Das Mora-Spiel.

14) Nach der "Zauberflöte", Papagenos Antrittslied ("Der Bogelsfänger bin ich ja").

15) Meerrettig. Rebensart für etwas gang befonbers Bitantes.

16) G'rebelter Bein ift ein folder, ju beffen Bereitung bie Beeren von den Stielen abgeloft werden; hier: aufg'rebelt fo viel wie "aufgebraht", aufgehaut (von rebellen, rebellieren). Rach "Zauberflote", "In biefen heiligen hallen tennt man bie

Rache nicht".

18) Vgl. G. XXIII.

19) Bor fich.

20) Schiller I, 9 (nach ber fritischen Ausgabe von R. Goebete, Bb. 3, Ausgabe von 1783). "Sachte, Kanaille!"

21) Geprügelt trischaden von breichen. Scherzhafte tichechische Infinitivendung.

22) Bortlich, Schiller I, 9.

28) Streiche. 24) Wörtlich Schiller I, 9.

25) Schiller ebenbort. Mohr: "Zuerft tommt bas verächtliche Beer ber langen Finger" ufw.

Bolghader, Solggertleinerer. Etragengoll-Amt.

27)

28) Schiller, I, 9. Mohr: "Berr, zu allen Kommiffionen, nur zu feiner ehrlichen, dabei benehm' ich mich plump wie Bolg. 29) Die Seffeltrager leifteten auch beim Musziehen (Bohnungswechsel)

Dienfte als Möbeltrager.

30) Oper von Bingeng Martin y Golar. Text von da Bonte, Wien 1785. Fortsetzung von Schack, Wien 1805. Bgl. Riemann, Opernhandbuch, S. 85. — Ferdinand Gberl, Theaterdichter des Leopoldstädter, später des Josefstädter Theaters, hat den Operntegt 1789 ins Deutsche übertragen. In diesem Jahre kam die Oper im Theater in der Leopoldstadt jur Aufführung. Goedete 2, 5. 8b.,



§ 259, Nr. 112, 8. Gleichs Italienisch ist fehlerhaft. Die Strophe lautet richtig:

Più bianca di giglio. Più fresca di rosa, Bel' occhio, bel ciglio, Vivace graziosa, La mano a un villano La Lilla darà? Almen crude stelle. Non fossi chi sono Ma val più d'un trono Si rara beltà.

31) Schücherl ohne Stöckerl: Schuhe ohne Abfage.

Im Original verdruckt in ontfrabanten, gemeint ift: contrebande. 32)

33) Toupet-Ramm.

34)

"Rausch", Hügel, S. 162. "Ein fehr magerer großer Mann", Hügel, S. 96. 35)

36) Ochsenziemer.

87) Lotteriegewinn burch Ginfeten ber brei gezogenen Rummern.

38) Bon Gretry, Paris 1789. Ginen "Blaubart" fomponierte auch Anton Fischer, Bien 1807, Riemann, S. 51.

39) Rindfleischwürfte (bovino).

"Gin größerer, aus Stroh geflochtener Tragforb", Bügel, S. 196. Bentnern. 40)

41)

Ginfpanner, foll wohl heißen: "im eigenen Ginrößler". 42)

Schiller, III, 3. Leonore: "Das mar wieder echter Goldtlang ber Liebe".

Beroifch-tomische Oper von P. Winter in zwei Aften. Text von 44) Franz Aaver Suber, Wien 1796 und 1806. Goebete 3, 5. Bb., § 259, Nr. 126, 3.

45) Schiller, III, 4. Mohr: "Ich glaube, Genua ift um zwölf Gaffen fürger worben, ober meine Beine um fo viel langer."

46) Cbenda. "Ein Expresser follte damit nach Levanto fliegen." 47) Cbenda. "leberdies noch ein Billett von der Grafin Imperiali."

48) Ebenda. Fiesto: "Lügft du, Kanaille, laß ich bich lebendig an ben Betterhahn vom Lorenzoturm ichmieben."

49) Ebenda. "Rufft bie ganze Berschwörung zusammen." Fasching bedeutet fonft Karnevalzeit, hier: Karnevalabend. "Gernach ift beine Arbeit getan." Schiller III, 4. "Der Mohr hat feine Arbeit getan, ber Mohr fann geben."

50 Bortlich, Schiller, III, 7

51) Gbenda. "Ich will einen Gelehrten fragen."

52) Parodie auf ben Maler, Schiller, II, 17.

53) In der inneren Stadt Bien. 54) Bgl. Unm. 10.

55) Duvieren. 56) Buderstaub (Sand in die Augen ftreuen).

57) Mugenbrauen.

58) Fleischbant, Bertaufstelle von Fleisch.

59) Foppen.

60) Comme-il-faut.

61) Ungefähr: was mit ihm vorgeht, vgl. auch 21. Auftritt, Arabellerl: Ich weiß gar nicht, wie mir die Frau Nachbarin vorkommt.

62) Schiller, III, 1. Berrina: "Fiesto wird Genuas gefährlichfter Tyrann werben."

63) Riemanns Opernführer weist viele Opern bieses Namens nach. Bielleicht ist es die von Puccita, London 1810, oder die Oper "Die Bestalin" von Guhr, Caffel 1813.

64) Schapo, vgl. "Die Entführung der Prinzeffinn Europa", Unm. 69 und fonst oft.

65) "Stadium bes momentanen halbverrüdtseins", hügel, S. 126 (Rappel, Raptus).

66) Co und nicht, wie ju erwarten mare, Berr Better.

67) Schiller, II, 13. Andreas: "Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es wert ist. Einem Buben niemals, und war' er mein Reffe."

68) Wörtlich ebenda.

- 69) "Bertauferin von Schmals an die Bandler", Sugel, S. 140.
- 70) Socius: beliebter Ausbruct für Grobian (vgl. Bauerle, "Die Burger in Bien", S. 40).

71) Apothefe.

72) Schiller, III, 10. Fiesto: "Der Vorgang burfte gegen Abend einigen Auflauf gegen ben hafen und meinen Palast erregen, welchen ber herzog . . . misbeuten könnte."

3) "Gelegenheitsschmans, wo einer mehrere Freunde bewirtet",

Sügel, S. 98 (laetitia).

74) Schiller, III, 10. Julia: "Ich erschrede an meinem Neglige". 75) Ebenda. Fiesko: "Das Frauenzimmer ift nie so schlafgewand."

76) Die in Die Schlafen gefammten Baare.

77) Dies und das vorige fast wörtlich, Schiller III, 10. 78) Oper von Knauer, Text von Gleich, Wien 1805.

79 Beitel, empfindlich.

80) Spottwort aus der Zeit der Kirchenstrafen, wo liederliche Madchen mit dem Strohwisch in der Hand vor der Kirchentur Buße tun mußten, der Strohwisch gab Anlaß zu der Redenkart, die dann auch auf solide alte Jungfern angewendet wurde, vgl. Hügel, S. 156.

81) Rüfer.

82) Die Grundgerichte waren "Friedensgerichte in Bagatellsachen, insbesondere zur Abschließung gütlicher Bergleiche, außerdem beforgten sie die Lokalpolizei". Die Richter wurden vom Magistrat resp. von der Ortsberrschaft eingeseht, als Beistger sungierten Bürger. Die Schreiber und Wächter, die diese Behörde anstellte und die Polizei prüfte und in Pflicht nahm, waren die Grundsschreiber und Grundwächter. Guglia, a. a. D., S. 224 f.

83) Schiller, IV, 8. "Drei Teutsche, die den Mohren gebunden bringen".

83) Schiller, IV, 8. "Drei Teutsche, die den Mohren gebunden bringen". 84) Schiller, IV, 9. Fiesko: "Ein Doria soll mich an Großmut besiegt

haben."

85) Saft wörtlich ebenbort.

86) Ebenda. Fiesto, "Fort Buriche, forge, daß du Genua auf ben Ruden friegft" ufm.

87) Dies und bas Folgende in engem Unschluß an Schiller, II, 2,

teilmeife mörtlich.

- 88) Ebenda. Julia: "Wird er nicht den Verstand verlieren, oder was wird er mählen?" Leonore: "Sie, Madan, wenn er ihn verloren hat."
- Ebenda. Leonore: "Mein Schattenriß? Ihnen? D, ber beillofe Mann!"

Gbenda. Wörtlich. 90)

91) Von Berinet und Bengel Müller. 92)

- Hohenau, Ort in Mahren. Geftüt? Schiller, IV, 12. Julia: "Bier ift niemand, als die verführerische 93) Macht."
- 94) Cbenda. Fiesto: "Ich habe das Bergnugen, Ihnen bei ber Gefellicaft meinen Refpett zu bezeugen."

95) Ebenda.

- Julia: "Ich bete bich an, Fiesto." Fiesto: "Sier ift meine Gemahlin ein göttliches 96) Ebenda. Beib."
- 97) Schiller, IV, 13. Leonore: "Mein Gemahl, bas mar allgu ftreng." Dann: "Deinen Tranen mar ich biefe Benugtuung 98) Wörtlich. fchuldia."
- Ebenda. Julia: "Es ift nicht auszuhalten. Doch zittre bu! Doria donnert in Genua und ich - bin feine Schwefter."

100) Schiller, IV, 14. Leonore: "Ich verstehe Sie nur halb, aber ich

fange an zu zittern."

101) Ebenda. Fiesto: "Ich sahe Sie in den Assembleen des Abels mit dem zweiten handluß der Ritter vorlieb nehmen. Leonore, bas tat meinen Augen weh".

102) Gbenda. "Geben Gie zu Bette, Grafin, morgen will ich die

Herzogin weden."
103) Ebenda, Fiesto: "Leonore, hör auf. Das ist eine häßliche Borftellung.

104) Original: in.

105) Der Zeit nach die Oper von Niccold Vaccai, nicht die Bellinis, die erft 1830 erfchien.

106) Büfett. 107) Ohrfeige.

108) Langfam (tichechisch). 109) Schiller V, 11. "Ich tenne ben Busch und Mantel."

- 110) Holt zum Schlage aus. 111) Schiller, V, 12. Ralfagno: "Das ist bei Gott fein Gianettino-
- gesicht." Wörtlich. Schiller V, 12. "Spiegelfechterei der Hölle!" 112)

113) Von gaudium.



### STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

Due July 1, 1940

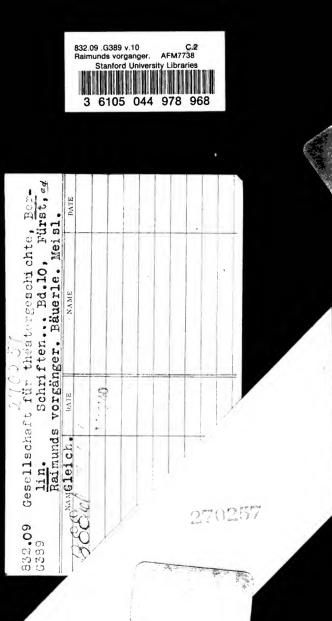

